

Bowar, 4827 m



<36609276850012

<36609276850012

Bayer. Staatsbibliothek



Oluligian. auf sield zel. Hogen. 18 dr.

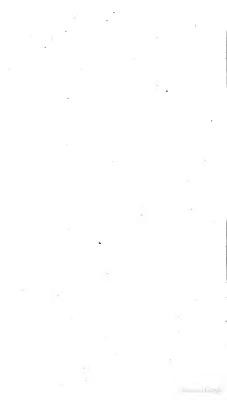

Z. Ex.

## Baierns alte Grafschaften

und Gebiete

als Fortsegung

Baierns Gauen

urfundlich und gefdichtlich nachgewiefen

Karl Beinrich Ritter von Lang.



Rürnberg, Bei Riegel und Biefner. 1831.

. ក្នុងសេចក្រុងប<sub>្រ</sub>ូប ១៨៩៤

c lunk

....

Dem Berfprechen gemäß folgt ist ber vorausgeschilten Entwitelung ber Baierischen Gauen die
furze Geschichte aller barans hervorgegangenen erblichen Grafschaften und Gebiete, überall bis zu bem
Beitpunct, wo sie sich mit ber Gesamtheit bes ist
bestehenden Königreichs Baiern, sowohl in bem Umfang bes älteren Berzogthums Baiern, als in ben
nun ebenfalls damit verbundenen Frankischen und
Schwäbischen Landen vereinigt haben.

"Es tann nicht fehlen, man wird endlich einfe"ben, daß die Runde bes Cander Bereins die
"Grundlage unferer Landesgeschichten fem muß;" urtheilt auch der anerkannte Renner und Förderer ber
alten Geschichte, Webefind in feinen Roten heft
V-VI. S. 81.

Eine folde Grunblage ift nun ber Baierischen Geschichte gegeben, wie ich vermeine, biefer unter allen anbern nun am ersten; bei den Gauen hauptstädlich burch Schluffe aus ben altesten Diocesans Grenzen, benn wo könnten bie wenigen Urkunden gesstatten, bieses alles nur allein auf ben Grund berselben nachweisen zu wollen? bei ben Graffchaften aber sowohl nach ber Analogie ber Gauen, als aus ben alten Gaal, und Lagerbachern und ben übrigen archivalischen und bistorischen hilfsmitteln, davon ein großer Theil zu biesem Zwel früher noch gar nicht benut war.

Die meistens auffallenbe Aefnlichteit ber fpatern Grafichaften mit ben altern Gauen, fo wie man fie angegeben, beweißt, baß wir nach ben Spuren ber Bithums und Rapitel Grengen immer am richtigsften gerathen haben muffen. Wir fagen wohlbedacht- lich gerathen, und laffen uns mit benjeniaen, bie es nun

auch ihrer Geite noch beffer errathen wollen, in feinen weitern Streit barüber ein. Denn bie Dunfelheit ber gang alten Zeiten gebietet entweber eine gewiffe Rubnheit, ober aufferbem lieber eine gangliche Bernachläffigung. Innere Confequeng ift aber auch ein Beweis (f. Diebuhr). Diefe Grengen ber Graffchaften find es eines Theils, welche igt auch ben angegebenen Umfang und ben Beftand ber alten Gauen verburgen; fo wie wir anbern Theils und umgefehrt aus biefen alten Gauen bas Bervortreten Diefer fpatern Grafichaften begreifen; fie fteben ist beibe fur Ginen Mann, und tonnen getrennt von einander im Gingelnen nicht angegriffen und nicht umgeworfen werbe.

Wer es wunfcht, kann auf erfolgte Bestellung auch über biese Graffchafts Grenzen von ber Buchs handlung mit einer besonders illuminirten Mannertitischen Charte bes Königreichs Baiern versehen werben.

Es foll mir vergonnt fenn, neben gur Geite noch einige ber mefentlichften Drut : mitunter auch Schreibfebler anzudeuten, Die fich fomobl in Die Bes fdreibung ber Bauen, als in Die Befchichte ber Grafe Schaften eingeschlichen. Rur Unerfahrne tonnen über Diefes allgemeine Difigefchit vom Drufort entfernter Schriftsteller in ungerechte Bormurfe ausbrechen, ober aus folden unverschuldeten Grrthumern einen Gegenftand froblotender Belehrungen ober Bantereien machen. Dagegen haben fich in berfelben Zwischenzeit noch manche neuen Ungaben und Beweise bervorgetban, Die man bei einer Schiflichen Belegenheit ebenfalls noch nadzutragen bedacht fenn mirb.

Undbach ben 15. Upril 1831.

. 1 . .



## Inhalt bes zweiten Theils von R. S. v. Lange Baierns alte Grafichaften.

## Seite 1-25.

Bittelebadifde Befigungen: 1. Graffcaft Gdeiern; 2. Dachau mit Freifing; 3. Bartenberg; 4. Fallai; 5. Graffcaft an ber Mitrach; 6. Erworbener Derzogebiftrict; Dunden; Regensburg; Burghaufen. 7. bie Grafen von Abensberg und 8. Rothenef. G. 28. Q. bie Grafen pon Moodburg, Ranning und Rotenburg. G. 38. 10. bie Gras fen von Rrangberg. G: 45. 11. bie Grafen von Reuburg und Faldenftein. G. 46. 12. Brirenthal. G. 57. 13. bie Grafen von Lirol G. 60. Befigungen ber Bergoge von Meran; 14. Graffcaft Unbeche und Dieffen; 15. Bolfrate. baufen; 16. im Dber Innthal, Infprud; 17. bas Roritbal; 18. bas Pufterthal; 19. Die Meranifden Lande in Franten. 6. 63-82. Die Grafen von Eppan ju 20. Botgen, 21, Uften; 22. Soben . Eppan; 23. Greifenftein und Mareit; 24. Dar: tentirchen; 25. Efdenlob. G. 83-91. 27. Ergfift Galaburg, erfte Dotation G. Q1. 28. Berchtesgaben G. 05. 20. Graficaft im Billerthal G. 97. 30. Graffchaft Mitterfill C. 98. 31. Grafichaffchaft Galfelb und 32. Reichenball S. 99. 33. Grafichaft im Pongau; G. 100. 34. im Lungau S. 101. 35. Grafen von Plain S. 101. 36. Graffcaft Liebenau G. 105. 37. Grafen von Burghaufen G. 106. 38. bie Grafen von Bafferburg G. 107. 30. bieMarfgras fen von Rraiburg und 40. Marquarbftein G. 111. '41. bie Grafen von Dornberg G. 114. 42. von Lenberg, Leonberg G. 115. 43. Die Graffcaft Julbad. 44, Die Grafen von Schauenberg G. 118. 45. Pfalggraffchaft in Rieberbaiern. 5. 121. Die Grafen von Formbad, Reuburg, Binbberg, 46. im 3lggau, 47. Schweinachgau; 48. Scharbing; 40. Bie. thunt Baffau; C. 127. 50. tie Grafen ven Sale und Dfterbofen; 51, Barbach; 52. Beiffenhausen G. 145. 53. die Grafen von Ortenburg G. 154. 54. Die Grafen von Frontenbaufen und Teisbach und bie Bogte von Doglingen; 55. bie Grafen von Rirchberg. G. 166. 56. bie Grafen von Bogen G. 167. 57. Die Burggrafichaft Res geneburg , Landgrafen von Steffing, Grafen von Lengenfelb und Ralmung; Regensburgifde Dochftiftslagbe: Stat Regensburg ; . 6. 175. 58. Graffchaft Riebenburg, Luppurg, Bellburg. G. 185. 59. Pfalggrafen von Bobburg; 60. Cham; 61. Sobenburg; 62. Egrer Gebiet. S. 188. 63. Die Grafen von Altendorf, Reuenburg und Bartberg G. 202. 64. bie Landgrafen von Leuchtenberg ; . 65. gu Balbed und Rems nat G. 204. 65-68. Bamberg; Bijcoflicher Immunitatebegirt, Graffchaft Dochftabt, Burg Ebrach, Prabium Bergogengurad und Forcheim. G. 210. 69. Die Schluffetbergifche Graffchaft Chermannftatt ; S. 227. 70. Graffchaft Bang. S. 231. 71. Die Raiferliche und Bergogliche Canbrogtei ber Sobenftaufen im Rebniggau ; G. 232. 72. Burggrafthum Rurnberg G. 237. 73. Die Raiferliche Landvogtei in Franten au Rothenburg G. 249. 74. bas Fürftenthum Burgburg G. 258. 75. Fürftenthum Michaffenburg G. 282. 76. bie Canbe von Rheinbaiern G. 284. 77. Die Grafen von Sobenlobe G. 294. 77. bie Grafen von Trubenbingen G. 302. 78 bie Bogte von Dorgberg G. 313. 79 bie Grafen von Abenberg S. 318. 80. bie Grafen von Sirichberg (Gichftabt). S. 322. 81. Die Grafen von Lechegemund und Graisbach G. 536. 81. die Grafen von Riburg und Dillingen G. 345. 83. Stud von Albed G. 355. 84. Grafen von Dettingen G. 356: 85. Grafen von Rirchberg und Bullenftetten; S. 360. 86 Marts grafen von Burgau. G. 385. 87. 2Belfifche Graffcaft am Ledrain ; Augeburg, Stadt und Dochftift S. 374. 88. Erb. lande des alten Belfe in Somaben C. 385. 89. Grafen von Montfort. G. 398,

28ie von breifach verfchiebenem Stamm, Alemannen. Franten und Baiern, bes Ronigreichs alteffe Bereine fich in Gauen gebilbet, hat ber erfte Banb, .. Baierns Bisthumefprengel und Gauen", nachzuweifen gefucht. Sent aber, ber zweite, bes Ronigreiche Baiern alte Graffcaf. ten und Berrichaftegebiete, foll zeigen, wie aus ben graf. licen Beichlechtern Diefer Bauen gebietenbe Saufer mit erblidem Recht fich emporgehoben, und in welchem Umfang fie gerade gu ber Beit, ale im Jahr 1180. Pfalggraf Dito von Bittelebach ber Baiern Bergog marb, fie fo. mobl im bamaligen Baierifchen Bergogland, ale in ben Schmabifden und Krantifden Provingen bes fetigen Ros nigreichs bestanden haben. Denn von allen einzelnen gans bern zu miffen , wie und mann fie bis gur letten großen Mational . Bereinigung felbftfanbig geftaltet worben, ift ber jenigen Gefdichte bes Baierifchen Ronigreiche (nicht blos bes alten Bergogthums) erfter und nothwenbigfter Grunb.

Wittelsbacifche Befigungen.

3. Grafichaft Scheiern; 2. Dachau; 3. Wartenberg; 4. Fallai; 5. an ber Aitrac.

Aventin, und ihm folgend alle Reneren, leiten ben Urfprung ber Grafen von Scheiern und Wittelsbach von 3weiter Band.

einem Arnulf ab, bem erften Bergog Baierifder Droving, nach erlofchenem Rarolingifchen Stamm. Bon biefem Urnulf ift wenigstens fo viel erweiflich, baff er ein Sohn bee Baierifchen Martgrafen Luitpold gemefen, ber im Sabr 907, gegen bie Ungern blieb; (Luitpoldus Dux ab Hungaris in congressione occisus est, cui filius suus Arnulfus in Ducatu successit. (Regino) -Aber eine blofe, gur Beit noch mit feiner Urfunde nach. gemiefene Bebauptung bleibt es, baf ein Gobn biefes Dr. nulfe, auch Urnulf genannt, ebenfalle Bergog in Baiern, und ein Gobn biefes jungen Arnulfe, genaunt Dtto I. ein Pfalzaraf von Baiern und ber Stammvater ber Bittele. bacher gemejen, obwohl wir baburd bie Doglichfeit ber Cade nicht abfprechen wollen. Sat nun Aventin, ber biefer Beit bereite 300 Jahre naber fanb, gleichwohl nicht mehr ju erratben gewagt; fo fonnen bie noch meit june gern, fo lange fie nicht fprechenbere Beweife aufbringen, feinen feften Glauben an ibre Gufteme und Sppothefen in Unfpruch nehmen, ale nemlich:

- 1. Ablgreiter, Gewold, Tolner: Luitpold fen ein leiblicher Ur. Ur. Enfel bes Ronig Pipins von Italien, Urentel bes gebiendeten Bernhards, Enfel eines Grafen Pipin von Lengenfeld, und Sohn eines Arnulf gewe, fen, ber im Sahr 1891. gegen bie Normanuen blieb; ober nach:
- 2. Faldenftein, Lubewig, Gunbling, Meberer, Fesmapr, Scholliner: ein Martgraf in Rordbaiern, ein Ur. Ur. Enfel bes Taffilo, und mutterlider Seits ein Entel bes König Lubwigs bes Deutschen; ober nach

- 3. Buat: ein Schwiegersohn Ronig Ludwigs III. Sohn eines Grafen Abalberts vom Traungau und obens brein noch ein huosier; ober
- 4. nach Einzinger: ein leibhafter Sohn bee (fins berlofen) Ronig Ludwige; ober nach
- 5. Bilhelmi: ein Cohn bes Ronig Arnulfe; f. Vindiciae Arboris Carolino Boicae, mit ben wiberlegene ben Monitis bes Palingnefins (b. i. v. Spannagel); eben so weig ift es erweislich gemacht, wenn
- 6. Genster (Geschichte bes Gaues Grabfeld, in ber Bh, über bie Belfen, bie Scheiren aus Offfranten, vom haus ber Gangrafen bes Erabsfelbe, obflammen lagt "aund bann wieder (Variatio delectat) von ben Agilossingern, in bessen Beweis bes Agilossichen Ursprungs bes jest regierenben toniglichen Jauses in Baieru; his. Abh. ber At. BBB. V. 495.

<sup>\*)</sup> nemlich Manto I. Graf in Frankonien im Grabfeld. Brisber bes Bilichef Meginga; von Mürzburg, ber 788. gestorben, habe einen Sohn gehabt Meginga, melchen das Chronicon Schwarzachense einen Ducem de Stirpe Bojorum nennt; biefer († 832) kabe einen Sohn hinterlagen Arnold: Amel meg einertei fenn itt Nunulf, perigg von Baiern; quod füerit probandum"; es mar aber vielmehr biefes Sechscheft bes Meginga; aus bem Stamm ber Saugrafen bes Zaubergaus in Franken, aus melchem Andulf anfangs Seneichall Karls bes Greßen und darauf Statthalter in Baiern murbe; nach einem Tod 1802 bie Bitwe mit ibrem Cohne heijtlo noch eine Zeitlang in Baiern; daber der Dux und Stirps Bojorum. Die Schemate bet übrigen Mobachefen Kndet man bei Tori G. 1806, fi. 1806, f

Es mar eine Beit, mo es icon jum vorbinein bie Aufaabe eines jeben Geichichtforiders mar, bie Rurften. gefchlechter bes fublichen Deutschlanbs von Rarl bem Großen, bes norblichen vom Beiben Bittefind abguleis ten. Es haben allerbinge Bermanbichaften ber Rarolinger mit ben vornehmen Geichlechtern in Alemanien, Kranfen und Baiern ftatt gefunden, felbft ber Merovinger mit ben Mailolfingern, burd medfelfeitige Beirathen, baber, und vielleicht auch wohl aus altem Beremoniell, bie Bermanbicaftenamen rubren; burd folde Schmagerichaften und weibliche Abftammungen gebt man aber nicht felbft in ben Stamm ber Beiber uber. Baren bie Mallolfinger Derovinger gemefen, fo murbe bie Pipinifche Kamilie fie gewiß fruber icon ausgerottet haben, gleich ben Bergogen von Aquitanien, welche fich beffen wirflich berühmen wollen. (f. Buben III. 230 ). Satten nach Berbrangung ber Rarolinger in Deutschland noch andere legitime Abtommlinge in einem beutiden Saus bestanden, fo murbe man gewiß nach biefen, und fruber noch, ale nach bem Baftarb Urnulf gegriffen , und bie viel meiter nur aus meiblicher Bermanbichaft bergeleiteten Unfprache ber Bergoge von Friaul und Spoleto. gang und gar laderlich gefunden haben Gine folde Runbicaft batte fic boch aus ben Überlieferungen ber Zeitgenoffen und im eigenen Sans ber Bittelebacher erhalten muffen; und es ift mobl eine bochft unbantbare eitle Dube, in einem igigen Furftengefdlecht bie jungere Rraft eines acht beutiden Urfprungs verlaugnen und fich bafur einen anbern, aus ber Comach und Sinfalligfeit ber legten Rarolinger anbichten zu wollen.

Die Grafen von Scheiern haben fich mohl, ohne befondere Sofe , ober Bludegunft, eben auch in berfels

ben Art, wie bie meiften Rurftliden Saufer in Deutschland erhoben, indem fie aus ben meifibeguterten Jumob. nern bes Gaus feine Borfteber, Grafen, geworben, bas Grafenamt auf einige Generationen binburd erblich fort. gefett und fich enblich ale Gelbftregenten haben anerfen. nen laffen. Mus ben Sauptbestandtheilen bes Dberbonaugaues, bie Befigungen ber Lechegemunbe abaerechnet, gieng bie Pfalz und Graffchaft Scheiern, aus ben Gaugraflichen Gutern bes Gifengaus bie Graficaft Das dan und bie Schirmpogtei Rreifing bervor; bie fpater erworbenen Guter ber Gaugraflichen Familie von Gemt im Erdinaau bilbeten bie Bittelebacifche Grafichaft Dar. temberg; ber Guterantheil ron ber nemlichen Gemtis fden Kamilie im Gonbergau und Gubgau mar mit Eberd. berg und Rallai bas Loos einer Dachauer Reben Linie, genannt ju Grub und Rallai ; und im untern Dougu. aau bestand aus ben Begirten von Straubing und Platt. ling eine eigene große Graffcaft, genannt an ber 21 i. trad; und famtliche biefe einzelnen Graffchaften, beren jebe nun etwas naber gu belenchten ift , ftellten ben Um. fang ber Befigungen bes im Jahr 1180. jur Bergoglichen Burbe gelaugten Saufes Bittelebach bar.

1. Die Pfalz und Graffcaft Scheiern, gebildet ans bem obern Donaugau, mit Inenahme bes ben Grafen von Lechgemund zu Theil geworbeneu Rapitels Burtheim, begrief bie Rapitel Reuburg, Rain, Lichach nud hohenwart, ober nach der Eintheilung der fpatern herzoglichen Pflegen bas Umt Reuburg, Umt Nain, bas gange Gericht Schovbenhaufen, bas Umt Nichach, mit Undandume bes Bezirfs rechts und lints der Affinger Straße, als zum Kapitel Freidberg gehörig und ufpring,

lich Belfifch, enblich bas Ort Pfaffenhofen, mit allem mas bemfelben linfe im Umte liegt, was wohl fruber im unmittelbaren Begirf bee Schloffes Scheiern begriffen war und fpater erft vom Rlofter ben Ramen Pfaffenhofen erlangte. 216 eigentlichen Beftanb bes Dfalgarafen Canbes infonderheit nimmt man an bas Rapitel und Bericht Reuburg, mit ben Orten Ambach, Daar, Bittenbronn, Degenader, Dingelhaufen, Cbenhaufen, Chefirchen, Sollen. bach, Manching, Dberhaufen, Dberftimm, Reichertebofen, Rieb, Robrenfele, Geibolbeborf, Ginningen, Unterhaufen, Bagenhofen, Beidering, Lichtenau, Buchering. - 3n. golftabt und Gerolfing, im ftrengen Begriff nicht mehr jum alten Bergogthum Baiern geborig, fonbern ein befonderes Leben ber Franfifden Ronige fur bas Mailolfine ger Saus, und mit Taffilos Stury wieber bem Raifer perfallen, murbe von ber Beit an, wie es fceint, nie wieber gur eigentlichen Bergogebotation gefchlagen, fonbern bem Pfalgrafen Umt Reuburg jur Bermaltung jugelegt. Reuburg war an fich bie vorzüglichfte Stabt biefes gangen Umfreifes, und mo nicht eine Zeitlang ber Gip eines eigenen Biethume, boch fonft vieler anderer hoberer geiftlis den Stiftungen ; bie Raifer, bie im eilften Jahrhundert noch zuweilen bortfelbit perfonlich bausten, (dipl. de 1006. in Reugart Episc. Const. "dum resideret Dominus Heinricus Rex in Caminata, in Castello haereditatis suae, quod dicitur Novum Burgum) batirten viels fache Urfunden bavon ber, nennen Reuburg felbft einen Comitat (dipl. 1007. "Zell situm in Comitatu Neunburg) und machten ihre Stiftungen vorzuglich aus Gutern biefes Comitate, welches alles auf einen befondern 21b. miniftrationefit bafelbft hindeutet. In einer ume Jahr 1122 - 35. M. B. XV. 370. beißt es ausbruf.

lich: per manum Ottonis Palatini Comitis, qui tunc temporis advocaciam gerebat super Regni Bonis, Not 1348, beflattigt bie Bergogin Glifabeth bie Rechte ber Reichelente ju Reuburg, und baf fie fich burch ibren eigenen Amtmann fonnten vertreten laffen. - Das übrige fcheint befonderes Stammaut ber Scheiern gemefen gu fenn, bas fic am Ende mit bem Pfalggrafengut ebenfalls ver-Die functionirenben Pfalgarafen mobnten urfprunglich wohl hauptfachlich in Reuburg. Scheiern follen fie im Sabr 040, erbaut , bas ift, ermeitert, jur Beffe gemacht haben. Im Jahr 1124, verfesten fie bas Rlofter Ufenhofen bahin und nahmen einen neuen Wohnfit und neuen Ramen von Bittelebach bei Aichach, in Zuneramarta, wie einige Ungaben fagen, (bas ift wohl im DonauGau) gelegen, f. Ragel. Es fommen auch noch andere gleichlaufende, aber abgefommene Ramen; vermutblich von Reben Schloffern ober Reben Linien vor, ale hertesbaufen (Chuebach in Comitatu Hertishausen a. 1011. M. B. XI. 526. Heinricus Imp. confirmat Gotfridi de Hertishusin, Ministerialis Imperii, donationem praedii sui in Bavarica Herskepte, in villa Hertishusin, ad ecclesiam Indersdorf factam, una cum curtibus Mandelbuhele, Madeleshusin et Celle a. 1102. M. B. XIV. 136.) und Burged, fo ferne biefes nicht eine Bermechelung mit bem Burged ber Lechegemunbe ift. Ein Sauptfennzeichen mochte fenn, bag fich bie Graffchaft Scheiern nicht aufferhalb ben Mugeburger Sprengel erftrett. Gigene Erbhofbeamten ber Grafen von Scheiern maren fpater Die Marfchalle von Schrobenhauf. fen, die Ernchfeffen von Bell bei Sobenwart, Die Schenfen von Schenfenau ebenbafelbft. Die vorzuglichften Minifterialen Gefchlechter waren bie Sanbigell, Lintad, Gebolbsbach, Starcholdshofen, Kernbach, Uttenhofen und herezhaufen; Ribster: Berg und Neuburg, Benedictiner Avonnen im Polgsgrafenland : Afterhaupten, Benedictiner Abetei reflauriet 1020. im Amt Nain, Rübach Benedictiner Motter und Sahr 1121 im Imt Lichach. — Aufest daß Schloß Scheitern (1113.) felfig eine Benedictiner Abetei. Für ursprüngliche Neichs und Pfalzgrafen Domanen, aber außer Jusammenhang mit bem Pfalzgrafen Tomanen, aber außer Jusammenhang mit bem Pfalzgrafen Teibstellen wir auch das schon 1170. vom Pfalzgrafen Kriebsich bestellen Gastrum Kelbeim, (im alten Donaugan, Schisswerften von Keola, Nates) und Albach, Lengfeld, Brassfeingen, Langwadh, innerhafb dem Abensberger Graffsengen, Langwadh, innerhafb dem Abensberger

Die verschiebenen Urten, biefe Scheierifchen Pfalge grafen fich bie anf Bergog Otto folgen gu laffen. find in ber Rote gufammengeftellt, mobei Aventin immer bie vorgüglichfte Quelle bleibt, Scholliner aber (vollftanbige Reihe ber Boreltern Dtto bes Großen, R. S. M. HI. Banb) bie grundlichfte und reinfte Rritif nachgetragen bat, befonbere burch bie mefentliche Berichtigung, bag Dtto IV. fein Gobn Ottos III. fonbern feines Brubers, bes Gra. ' fen Edbarbs mar. (Man febe auch Mauil. Solgingere verbefferte Stammreibe ber Boraltern Otto bes Großen; in ben bift. 216. ber Mf. ber IBB. V. 141.). Berbrug. lich ifte, bag es nun breierlei Beifen giebt, biefe Dttonen ju gablen; Aventin gablt beren bis jum Bergog Dtto, ihn mit eingeschloffen, funfe, bund und Lipowety nur viere, weil fie ben von Aventin angefesten Otto I., Bemabl ber Tuta, gang übergeben, Scholliner aber ftatt vier fogar achte, worunter Bergog Dtto ber fechfte ift, weil er ale Cohn Ottoe III. noch einen Otto V. Stifter von

Untersborf, einschaltet und bann Bergog Diese Bruber, ben Otto minor, Dito ben VII. und beffen Sohn Dito VIII. nennt. Es wird baber, um Migverfand zu vermeisten, immer notifig fenn, einen jeben biefer altern Ditonen auch noch burch feine Gemablin zu bezeichnen, ober anzugeben, nach welcher Weise man überhaupt gablen wolle, ")

\*) Stammfolge der Scheiern I. nach Aventin. Urnulf Herzog

Arnulf , Pfalagraf v. Scheier

Edbarb

Berthol

Babo Dito L

StammBater ber Abensberge Gemablin Luta, ftarb umb (ift burchaus ungegrundet) Sabr 1123. ffehlt bei hund)

Otto II. Gemahlin Sagiga.

b Urnulf Stifter ber Dachauer

Linie (nach Schollis ner ein Gobn Otto II)

Otto III. von Bittelsbach nach Scholliner ein Sohn Edhards. Gemahlin: eine Sächfich Billungische Prinzessin,

Otto IV. nach Scholliner ein Entel Edbards, Gemablin Gilica.

Dtto V. Bergog.

1 ... II. nach Ragel; Luitpold

Arnul'f Bergog

Mrnutf II. Dfaligraf

Berthold II. auch Berner ; 955. nach Rarnthen verwiesen, 978. ge-

Berthold III. auch Babo, Begilo

Dtto I. v. Scheiern

Babo +. 1040. angeblicher Stammvater ber Abensberge.

Ethard

Otto II. †. 1077.

Bernhard Dito III.

Dtto-IV: f. 1155.

lebte noch 1104.

Otto V. Major Sergog. 4. vor Regensb.

II, von einigen auch Babo, auch annt, Graf v. Scheiern †. 982.

Dtto I. 995-1014.

Otto II. †. 1064. (1077)? Bemahlin Sazaga, auch aus bem Baus Scheiern. †. 1104.

nold, Graf v. Dachau 123. Gemablin Beatrir.

Dti I.

Dito v. Kallai

Medtilb

†. 1155. 4 Mond Stifter bes Klofters Bern- uxor. C. Arnoldi 3u Enfern. Ges ried; Gemahlin Abelfeib. de Creiffen-Eilita v. Pergis. stein.

Soror Uxor

Ditto

2. Urnold II.

iri 1140. Titularherzeg und Fradien; Cunrahove, cum wore sua faß 1140. Pottenstein, (Mürfcherg), Nobad, obnite auch vor 1140. 5 f. v. Porm. III. 64, 58. vor Wailand. Beern. Gemaffin: Gräfin v. Puttelnborf, in Sachjen. (auch Mechtift?)

rad III. Sebwig

t 1172. nach Jerufa. 1180. 8. Aug. (wie es aber icheint eine Lochter ber Ugnes?) Gemablin bes Grafen Berchtolb von Anbechs./ im Umfang bes alten Gifengaues, wovon bie Rapitel Umbe und Gunbeltofen bie eigentlichen Bestandtheile ber Graficaft Rotenburg und Moodburg, Die Rapitel Dachs au, Egenhofen und Sittenbach aber, neben bem Diffrict von Freifing und Rrangberg im Freifinger Rapitel, ben alten Graffchafte Umfang von Dachau bezeichneten, bem ungefabr nach ber fpatern Gerichteeintbeilung gleichfame bas alte Bericht Dachau, bie Umgebung von Freifing, bie eingeschloffene Graficaft Rrangberg , und vom Gericht Pfaffenhofen mas rechts am Umtdorte liegt. Der Pabft Calirt II. gab im Jahr 1120. bem reumitbigen Pfalgeras fen Dito barum, bag er an ber Gefangennehmung bes Pabftes Pafcalis Theil gengmmen, jur Bufe auf, ein Rlofter in Untereborf ju ftiften. Wenn es aber von bems felben Untereborf in einer Urfunde von 1130. (M.B. X. 234.) beift, es fep in Comitatu: Hartwici de Chreglingen gelegen, fo muß foldes, nachbem bie Pfalggraflichen Rechte bes Stiftere Dito IV. nicht bezweifelt merben fonnen, in Gemagbeit bes Unterschiebes, mo oft Gin Gau mehrere untergeordnete Comitate begrief, nur ein befonberes Butes perhaltnis biefer Rreglingifden ober Rrangbergifden Famis lie bafelbit anbeuten. Geit 1140. beilaufig führt ber Graf v. Dachau ben Titel eines Bergoge von Dalmatien unb Eroatien, ben er fich mabriceinlich burch eine Berbinbung mit bem Belfifden Bergog und bem Ronig Benfa von Ungern gegen ben R. Ronrad und ben Ungrifden Rron Pratenbenten Bories erworben (f. v. hormage Berte III. 139.), ber aber fouft weiter nicht bat geltenb ges macht werben fonnen. Dan benennt bie Gemablin bes Bergog Ronrabe II, balb Mgnes, balb Abelbeib, balb Dechtilb; es ift alfo wohl moglich, bag es brei ober boch weuigftens zwei verf liebene Franen gemefen. Rachbem ber einzige Gobn B. Ronrabe II., genannt Ronrad III. bine Leibederben, und wie es fcheint felbft noch unvereb. ligt beiftorben, fo foll zwei Jahre barauf (1182.) bie Mutter Abelbeid ober Medtilb bie Grafichaft au ben Berjog Dito um 10. Mart Golb und 800 Mart Gilber verfauft haben, mas mohl eigentlich nur von ibrer 21bfin. bung an Bittum und Gingebrachten ju verffehen fenn mirb, ba bie Braffchaft felbft fein Allobium ber Bittme, fonbern ein Bittelebacher Stammgut mar, und felbft ber Graf Urnold II. Dheim und vorber Bormunder bes legten Grafen (man fagt bis jum Jahr 1190.) noch tebte. ber ale gleichfalls unbeerbt igt fcon auf bie unmittelbare Madfolge verzichtete. Mit ber Schwefter bes perforbenen legten Bergogs, Ramens Bedwig , fragt fiche ph von ber erften ober zweiten Mutter, gieng ber Bersoalide Titel von Dalmatien und bie große Schweinfure ter Erbichaft an ihren Gemahl, ben Grafen Bertholb non Unbeche aber. Die Gegend um Rurftenfelbbrud erfceint fpater ale ein Reicheleben und ale Gip-ber Reiche. Minifterialen Batt von Geggenpoint (1306.)"

In diefte Grafichaft Dachan war ber besondere Comitat Frangberg ber Kreglingissen Familie, wovon an feinem Det besonders die Rebe fepn wird, ausserhem aber and bal alte Biethum Freisingen eingeschloffen, auf einer Stelle; wo einst hanptschafts die alten Agliosinger Extrardeni handen, aus beren Ghtern bes hochsties erfte Begabung einstanden irhen mag. Ein angeblicher Geboederies Kontas Kontas III. vom Jahr 1143. baß sich Pialgegach Otto teines Schienerchis iber die Freisinger Ministerialen mehr angumaffen habe, ein Recht, welches nicht einnel von den Schiener allein, sondern wie es fceint gemeinschaftlich mit Dachau ausgeubt murbe, (Meichelbed I. 326. Sund I. 157.) tragt in feinem Drigis nal alle Beweise gemeiner, in ben Freifingifden Urfunben leiber nicht feltener Berfalidung an fid. iGs ift an ber Urfunbe feine Spur eines gleichmobl ausbrudlich ermabnten aufgebrudten Giegele, fie gabit bie 3nb. V. ftatt VI. und annum Rogni IV. mas VI. fenn mußte; nennt unter ben Beugen einen Grafen v. Dachau, ber boch vor bem Rouig ale ein bochftwelfifcher Unbanger auf ber Flucht mar; und ift batirt von Regensburg, mobin ber Ronig, foviel man bis igt weiß, bas gange Sabr nicht gefommen.) Roch im Jahr 1229. bat bas Stift ben Kreis finger Berg von ben Bergogen gu Leben getragen. Im Jahr 1231. besteuerten fie alle Bifchoflichen Unterthanen und gogen baburd ben geiftlichen Rluch auf fic. 216 im Sabr 1248, vom Dabftlichen Stubl alles Baierifche Panb mit bem Interbict belegt murbe, fo bielt man bas Soche ftift famt ber Stabt fo mefentlich fur einen Theil von Baiern, baf ber Gottesbienft im Dom ju Freifing nur burch eine ausbrufliche Bergunftigung ftatt fanb; auch batten noch bie Gebrüber Rubolf und Lubmig (im Sabr 1297. 1299.) befeftigte Saufer und Sofe auf bem Freifinger Berg. Erft im Sabr 1500. gelang es bem Bifcof Emico, fich von ber Abvofatie und Jurisdictione territoriali, wird vermuthlich fagen wollen ganb gericht ber Bergoge, Die bisber fortgefahren batten, Steuern , Serbergen , Canbestrohnen und Lieferungen pon ben Rreifingifchen Befigungen gu forbern, lo sautaufen, und auch baburch bielten fich bie Bifchofe jo wenig gefis dert, bag fie fich im Jahr 1302. mit Galgburg noch aufferbem confoberirten, um bie erlangte 3mmunitat banb. gubaben, und bag fie fich im Sabr 4315. abermale ein Privilegium ertheilen ließen, um vor der herzogl. Schranne in Ungeligenheiten ibrer Unterthanen nicht ber longt werben zu tonnen, außer wo fie das Recht ver- gogen. Buch schienen sie diesen ertangten Immunitate, bezirf selbst nur auf die unmittelbare Umgebung von Freifing, etwa zwischen bei fichen Amper und Iser, zu deuten, weil Bischof Konrad im Jahr 1229. dem herzog beinrich von Landebut alle Kestungen öfnere, die in seinem Lande gelegen seyen, das ist, in des Derzogs von Riederbeitern Land. wohin nach der Theilung von 1255. auch die Gegend von Freising und Landebut mit gehörte. Ismaning wurde erst 1519, vom Kaiser Ludwig anebriks lich zu einem Comitat erhoben.

Außerhalb Baiern befag bas Sochfift bie anfehnliche ften, ju verschiebener Zeit, meift unter ben Minifterien feiner Bifchofe an ben Sofen ber Raifer, ermorbenen Gater, ale im Defterreichifchen Engereborf an ber Donau, oberhalb Bien, Solenburg unterhalb Rreme, Rottenfele und Dbermol's in Steiermart, Beib. hofen, Baierifd Beibhofen, fonft Riuvanhofen, eine Schenfung R. Ditos vom Jahr 996, an ber 3pe im Dieberofterreichifden, Ulmerfelben ju Beibhofen gehörig, einen Sof gu Bien (igt ben Trattnerifchen) unb viele Beinberne um Renburg, Innichen im Dufterthal und bie große Berridaft Bifcofe gaf in Rrain, vom R. Duo II. bem Bifchof Abraham im Jahr 974. gefchentt, mogu 1062. noch weitere Guter in Unterfrain und Iftrien famen. (Rauch, Scriptores de finibus Austriae : Bon Freifing hat ber Bergog von Defterreich ju Leben : Probftorf, Phreis nena, Gange, Schonau, Bittau und andere wohl 35. Dorfer. - Probftorf, Urfar, Schonau, Gell, Mifibove hat R. Rubolf bem Bifchof beftwegen geschenft, weil er feinen Sohnen bie Leben in Desterreich verlieben.)

Das altefte Saalbuch von 1305. führt bie Freifingis ichen Befigungen nach folgenben Amtern auf;

- 1. Officium Cibing bei Erbing, über bie Guter gu Eibing, Altheim, Finffug, Laursbach, Rieberbing, Oberbing, Robing u. f. w. (1244. vom Pfalger. Rapoto v. Rieberbaiern erfauft.)
- 2. Airing (Coffing) ibei Schwaben, aber Airing, Reut, Ergernau, Weibereffreben, im ibigen Steuerbiffrict Beuren, Landgerichts Erbing, Windlaching, Wes
  fternborf an ber Glon u. f. w.
- 3. Rrangberg über Rrangberg, Auershaufen, Sunghaufen, Pallhaufen, Perg, (zwifchen 1300 1312. bon Baiern verpfandet.)
- 4. Eching bei Schleisheim, über Eching, Felbmo, ding, Bierholzen, Gingenhaufen, hornshaufen, Schleis, beim, Lauterpach, Taitenhofen u. f. w.
- 5. Freifing mit Attading, Dietersheim, Reufartt, Mintrading, Pallbaufen, Pulling Freifing als Burg batte eigene Burggraven; bergleichen waren 1309. Berthold von Rödling, auf dem Schoff Scherned und Rehling im Gericht Alchach angefesten. In Freising setism machte bat haub Schoned ebenfalls eine eigent Berwaltung, wogt bas haub bes Kastner Niclas, ein haus mit hof vor bem Murrthor? (Porta Murronis) und mehrere hofe und huben ber umliegenben Dorfer gehotten.
- 6. Gaifach, in ber Gegend um Tolg, ju Sippenberg, Rumbetorff, Gaifach, Eurach, herrnhaufen, Rain

und am Starnberger See ju Auffirchen, Minfing, Dor, fen u. f. w.

- 7. Beiffelbach bei Lauffirchen im Gericht Er, bing, Rottenbach an ber Bile.
- 8. Holenstein, in der Gegend von Walbed und an Bemangfalt, wo Remmaten, Dieperstirchen, Gotting, Grudthal, Lugelborf, Wosen, Peiß, Irsenberg, Weig, Pingenau, Burdorf ic. u. f. w.
  - 9. Innichen im Pufterthal, mit Apholtern, Chal. flein, Gartitich, herprufte, hof, Kartifch, Parglein, Ratsperg, Toblach.
  - 10. Marglingen bei Reuftift, hafelbach bet Krangberg, Rieberlen, Mosburg, Mosham, Dberhummel, Rieberhummel, Binbham, Zuftorff.
  - 11. Burgrain mit Riedrasch, Eichelbach, hergere, borf, Jien, Lendorf, Pietenbach, Weier, Malpereffirchen u. f. w. nach ber Tradition vom hochsift schon im 9. Jahrhundert befessen, aber erft 1233. wieder aus Baierischen Sanden erlangt.
  - 12. Ablleng mit Greuling, Sarensam, Bifchach u. f. w. Gebhardus nobilis de Tolente ftarb 1266. wor, auf ber Bifchof bessen beimgefallene Leben bem herzog von Baiern verlieb, ber sie 1300. aber nur auf einige Zeit bem Bifchof wieder verpfandete.
  - 13. Bebringen, mit Dber Bohring, Rieder Boh, ring, Engelfcalding, Friemanning, Lageifing, 38- maning, Bogenhaussen, Truchtering u. f. w. in bem Sah, re 903. von R. Ludwig erworben, 1274. von bem herzog erweitert.

14. — Merbenfele, mit Garmifc, Mittenwald, Obernach, Partentirchen, Schiebborf, Gros u. Reinweil, Rocheljec, Walbenfee u. f. w. ein Schied ber Graf, foat Chenloch, 1294. bem hochflift vertauft. Garmiich, weniglens bas niebere Eigenthum, hatte baffelbe bereits 1249. von einem Swifter von Minbelberg erworben. Enblich

15. — Rommt ein Officium Vochonis spud Vierschach vor, mit Cellen, Nieberborf, Obervierschach, Bier, schach vor, mit Cellen, Nigmannshub, Sepfriedsbuch, mit einer Alpis Muserega, einem Exitus versus Bozanum, wo eine Natural Zoslabgabe an Wein und Del secundum mensuram Steynensom zu entrichten sey, welche alles bei der herrichaft Innichen westlich, der Bohner Straße nach, zu suchen ist. —

In feiner lexten Beit hatte bas Bisthum folgenbe 2ims ter : Freifing Stadt und landPflege, Burgrhain Pflege, Semanina Graffchaft und Pflege, Berbenfele Graf. fcaft u. Pflege; bann in Baiern bie Sofmarfte Zeilenhofen, Ropfeburg, Gibing (im Gericht Erbing), Dtten. burg, Daffenhaufen, Bippenhaufen, Dber und Rieber Sumbel, Mariling (im Bericht Rrangberg), Gifenhofen im Gericht Michad und Bolling im Gericht Dosburg; in Defterreich: Engereborf, Solenburg, Beibhofen, Ulmer. feld; in Steiermart Rottenfels; in Tirol Innichen; in Rrain Bifchofstat u. ben bof in Bien. - Gine eigene Gefdichte bes Bisthume und Bifchoflanbes Freifing mare noch bermal eine verbienftliche Arbeit. Der alte Deichelbed, bochft fcmerfallig, in feinen Urfunden, bie er mahricheinlich nur aus Diplomatarien genommen , un. glaublich feblerhaft, und ju allem bem noch burch bie bas maligen fleinlichen Staats. und Rirdenruffichten gebun. 3meiter Banb.

ben, leiftet ben Forberungen und felbft ben billigften Bunichen ber igigen Beit burchaus tein Genuge mehr.

Die Graffchaft Bartemberg; Bon biefer Grafichaft fdrieb fich querft Pfalggraf Dtto IV. (Abhandl. ber Afab. ber BB. X. 77.) und Otto Major; M B. IX. 567. in einer Urfunde von 1171. Dars aus, u. aus bem Chronic. Weihenstephanense erfieht man, bag Pfalggraf Dito ju ber Beit, ale er Bergog murbe, in ber Regel auf bem Bartemberg haußte: "Imperator Ducatum Bojoariae Ottoni Palatino Comiti de Wartemberg concessit. Auch bie Bergogin Bittme Mgnes bielt fich abmechfelnd ju Relbeim ober Bartemberg auf, f. M. B. IX. 358. 'Venerabilis Novae Cellae Praepositus in die Epiphaniae Wartemberch veniens Domino Ludwico Duci (quamvis Puerulo) et matri Agnesi Ducissae notificavit, u. f. w. Da bie Burg im Erbing. gau, in ber alten Graffchaft Gemt lag, welche vor 1180. fcon bem Saufe Bittelebach gehorte, ohne bag man eine befondere Erwerbungeart aus Urfunden fennt; fo ift angunehmen, baf bie Pfalgrafen gwifden ber Beit ber Erlofdung bes Cemtifchen Saufes von 1045. bis auf Dtto IV. melder ben Ramen von Wartemberg geführt, burch Rauf, Pfant ober weibliche Bermanbichaft (beun eigentliche mannliche Ugnaten ber Gemte waren bie erft fpater erlos idenen Grafen von Rotenburg und Mosburg) biefen Begirt fur bie Scheierifche Linie von ben frubern Inhabern ober Erben infonterheit erworben baben. Er begrief mohl haupts facilid bas alte Pfleggericht Erbing, fomit vom alten Erding. gau mit Ausschluß bes Rapitele Landshut bas Rapitel Erbing und ben meiften Theil bes Rapitele Dorfen, fo bag er bfilich, fublich und westlich gang nach ben alten Grengen bes Gant wiet gelaufen fepn , bingegen nörblich burch bie Linie von Pframbach, holgen, Bildheim, Reichereborf, Frauenhofen, Belben, Erlad, fammtlich (chon zum Woeburger Gebiet gehörig, abgeschnitten war. hauptburgmanner auf Wartemberg waren bie Mitter auf Alten. Preissing.

4. Graffcaft Fallal; von Fallacia, Faleffa, in ber technisch Nomanifden Baufprache, ein befestigter Berg, Bels, Baft, Bartthurm, Fala, Turris, f. Pertz Monum, im Gloffar.

In berfelben Urt, wie bas Saus Gemt eine Grafs fcaft Bartemberg im Erbinggan befag, fant bemfelben im Conbergau noch eine andere Graficaft, Die Graficaft Chereberg und Steinboring ju, ungefahr nach bem Umfang ber alten Rapitel Dosach, nachber Grafing, und Sochen, brunn, nachher Schwaben. Gin wichtiger Theil bavon. felbft mit ber Grafenburg, ging burch bie Stiftung bes Benedictinerfloftere Gbereberg auf. Gine Urfunde von 1170, benennt die Parochia Oberndorf, die ecclesia Harlbach, S. Valentini, Egelburg', bie villa Pfeffenhausen, cum filia Horbach, bic ecclesia S. Martini, Reinhardshausen, Pfaffendorf, Tandorf, Swilnach, Tairichingen, Mosach, Langenthal, bas Praedium Immendorf, ben Curtem Sem, die Capella Milingen und bas Praedium Ahaim, worunter aber viele Ramen find, bie unter ben andern gerftreuten Gemtifden Gutern bei Beiffenbaufen und fonft ju fuchen find. Bas noch übrig blieb, und bie Southerrlichfeit über Chereberg felbft, fiel, wie Bartem. berg, ebenfalls an bas Saus Scheiern, (aliam partem de Schyre Comites de Grube habebant, qui et postea de Castro Valley nuncupati sunt, Codex Tradit. Schirens. M. B. X. 392.) und zwar fcheint Fallai bas

Loos ber Dachauer Linie, fo wie Bartemberg ber Bittelebacher gemefen gu fenn. Spater ericeint biefes Bebiet ale Schlog Baldenberg, mit bem untergeorbneten Amt Somaben , Grafing , ber Abvofatie über Ebereberg und ber March Pframering (Frioringa Marcha). Da bie Grafen feine Bohnung mehr in Chereberg fanben, fo batten fie fich eine neue in ben Schlofern Grub und Fallat an ber Mangfalt gemablt, mogu noch ein befonberes Bebiet im Gubgau, beftebent aus einem großen Theil bes Rapitele Mibling gehorte, norblich genau an bie Grafichaft Ebereberg anschließend , fublich aber burch bie Fallaifden Grenzorte Pfaffenhofen, Maxelrain, Sogling, Sobenfirden, Solad, Thannhaufen abgefdnitten. Tiefer berunter fann biefe Graffchaft Rallai nicht gereicht baben, meil Rofenbeim, Mibling , Ragen bestimmt fcon ale Befanbtheil ber Grafen von Kaltenftein und Deunburg ers fcheinen; bagegen lagt fich nicht minber ermeifen, baß biefe Grafen von Grub und Rallai wirflich auch in ber Graffchaft Ebereberg, g. B. in Laurebach, Tulling gu gebieten hatten. - Dicht minber maren fie auch begutert im Innthal und Pufterthal, (f. v. hormagr Berfe II. 50.) Gine Schwefter ber Grafen Dtto und Ronrad, genannt Mechtild, mar bie zweite Gemablin bes Grafen Mrnold v. Mareit. Bei Gelegenheit ibrer Bermablung (ume Sabr 1161.) fcentten ihre Bruber bem Rlofter Connenburg bie Guter im Dublwald und gu Sottingen, welche ihr Bater fcon befeffen, (f. v. Sormanr Beitrage Dr. 61.) Die fie aber au einem Befit in biefer Begend gefommen, ift noch unerrathen. Etwa burch bie Abelbeib, Gemablin bes Grafen Dtto v. Fallai, welche eine Grafin von Borg gemefen fenn foll? 3bre Stammfolge ftellt fic ist alfo bar:

| vermählt an den<br>Erafen Gibot v.<br>Fallensfein<br>(oder ichte es die<br>Bhattelle iven in zweiter<br>Ebe? hier oder dort.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gye is                                                                                                                        |
| vermählt 1161.<br>circiter an den<br>Grafen Urnold v.<br>Margit.                                                              |
|                                                                                                                               |
|                                                                                                                               |
| Ortenburg.  Dite III.  Dite III.  pite III.  get. 1178. + 1238.  get. Grant.                                                  |
|                                                                                                                               |

Gine Angabe in ben M. B. IV. 219. num. L. nach welcher Graf Dtto circa 1260. noch gelebt und eine Stife tung and Rlofter Tegernfee gemacht haben foll, mußte weit früher gurudbatirt merben, ba es Dtto II ift, ber Bruber ber obigen Mathilb, ber noch bagu von einem Otto filius Konradi fpricht, wornach am Enbe Dtto III. fein Sohn Dttos II. gemefen mare. Roch im Jahr 1260, alfo langit nach bee legten Grafen Dtto III. Tob, fcentt Bergog Ludwig bem Rlofter Tegernfee Die Mitters muble ju Grub (an ber Mangfalt) ju Begehung eines Jahrtage beffelben (M. B. l. c. num Ll.). - 3m Jahr 4338, verpfandet Raifer Ludwig bem Gberbard von bem Thor bas Schloß Rallai; 1386. batte es ale Pfand ein Georg v. Ted. 1403, verlichen es Die Gerzoge ju Munchen ibrem Rammermeifter Beit Abam von Reubaus ju Leben; burch eine Ihamifche Tochter gelangte es 1580. an einen v. Geibolteborf und aus Geibolbeborfer Baut 1631. an ben Grafen Bilbelm v. Marelrain. Diefer vermachte es bem Rurfurftl. Landoberhofmeifter Grafen Mar. v. Rurg, bem es 1656, ber Rurfurft gegen Burudnabme ber fruber verliebenen Berrichaften Lichtenberg und Salbenberg gut einer frei eigenen Grafichaft erhob (f. Die Birflichfeit ber Domanen in Baiern, Munchen 1768. Rol.). Gebr ratbiel. haft ift ein Giegel Diefes letten Dtto vom Jahr 1212. meldes einen febenben Birich, gang wie im Graflic Birfcbergifden ober Rrangbergifden Bappen barftellt. Collte biefes von bem alten Scheierifchen Comitat Berted. baufen, Birfcbaufen? ober von bem Bittelebachifden Chlog Sobenberg an ber Mangfalt berfommen, mo es auch ein Birichbach und Dirichberg nachft baran gab? ober follte ber Sirich überhaupt bas Bappenbilb ber alten Grafichaft Dachau gemejen, und nur ale folches

auch von den barinn beichloffenen Grafen von Rrangberg mitgeführt worden fenn?

5. Die Graficaft an ber Mitrad: Unter biefem Ramen, ben auch icon bie Defterreichifchen Schriftsteller gebrauchten, begreifen wir ben füboftlichen Theil bes alten untern DonauGaues, am rechten Ufer, befonbere nach bem Umfang ber Rapitel Atting und Dilfting, wogu wir noch ben mit Straubing genau verbunben gemefenen Begirt uber ber Dongu, am linfen Ufer, nemlich Steinach, Pfaffenmunfter, Pareftetten, Reibers. borf, Coffan fugen; fo bag biernach biefe alte Graf. fcaft aus bem fpatern Amt Straubing und Ratternberg und aus bem Unteramt bes Schloffes Aufbaufen, meldes nadber gum Umt Landau gefommen, beftanden batte. Dieje Graffchaft mar bas Befittbum Defterreichifcher ober Pannonifder Marfgrafen (878 - 95), benen R. Arnulf ibre Guter nahm, weil Dheim und Enfel (Engilbeo und Bilbelm) fich einer ftaateverbrecherifden Entfubrung ber Roniglichen Tochter fculbig gemacht. Man febe, mas hieruber icon bei ber Beidreibung bes Unter Donau Gan Do. 56. porgefommen. Der Ronig Urnulf verfügte mit ber eingezogenen Graficaft jum Beften Dritter. Der oft. lichfte großere Theil gerieth in Befit und Bermaltung bes berühmten Martarafen Luitpolb, und fpater ber Baben. berger Martgrafen, welche ben Sauptfit ihrer Bermaltung ju Plattling, am Ginfing ber Sfer in Die Donau mabiten. Den weftlichen Theil oberhalb Straubing finbet man in ben Sanben eines Grafen Babo, Eberhard, melden man ber Beit und bem Ramen nach unter ben 216. nen ber Scheiern fuchen muß. Straubing felbft blieb vor ber Sand noch bei ber Rafferlichen Rammer. Jubith.

eine Tochter R. Arnulfe, murbe bie Grogmutter bed Rais fer Beinriche II. und feines Brubers, bes Bifcofe Bruno pon Augeburg. Aus biefer Bermanbtichaft . mie es ideint, ift bem Bifdof nicht nur bie Erbicaft von Strau. bing mit feiner nachften Umgebung jugefommen, fonbern er bat auch im Sabr 1021. bas von feiner Großmutter bem Stift Emmeram vermachte Aiterhofen wieber gurutgeforbert. 3m Jahr 1028. vermachte er Straubing mit bem gangen Begirt feinem Domfapitel. Beniger ift befannt, wie fich ber Babenberger und Scheierifche Untbeil an ber Graffchaft mit einander confolibirt. Bahricheinlich haben bie Babenberger ihren Theil bereits bei ber Musicheibung eines Baierifchen und Defterreichifden Berjogthume ale ein befonbere Fahnleben gurutgelaffen. Das Domfapitel Mugeburg verwaltete feine Befigungen gut Straubing burch einen refibirenben Domberrn ale Dber-Probit, einen UnterProbit, zwei Raftner, wovon einer. ber geringere, ber Simon Raftner bieg, und einen Fron. boten. Es geborte bagu bie Grundherlichfeit von gang Straubing und beffen Burgfriebens, Schlof und Sof. mart Steinach, Delham, Rotham, Mudenwinfling, Trugendorf, bie Orte Lindach ober Pfaffenmunfter (Tiburtius. flift), Partfletten, mit ber Ginobe Schefften, Reibereborf. Egenborf, Stiling und Epfing , Sinbelborf, Dosborf, Afchan, Stubichen, Sagenzell , Borlbach, Straf, Schutter. Die Ritter von Steinach, Die vielfach auch Bigbome von Straubing maren, und am Enbe biefen Ramen als Beidlechtenamen führten, mit benen von Rain, de Rheno. beffelben Befchlechts, hatten nicht minber guteberrliche Rechte, vermuthlich in Lebensweife, gu Straubing felbit und in ber alten Stabt , ju Schergenhofen, Limoz, Ras gere, Partftetten, bagu ben Sorlbacher Balb, Die Beinberge ju Sneitsee, Ragers, helmbad, welch alles fie 1271. bem Augdourger Domfapitel ju Chepn machten. Dem Witteldadern gebinbete woßt ohne Zweisel bie Abwobateit die Abwobateit der Bergelicher, so wie nacher auch bie Aerzogliche Oberbobeit, fraft deren sie 1218. Straubing jur Stadt, ober eigentlich wohl nur jum seinen Dre umbildeten. Im Jahr 1535. vertaufte das Domfapitel bie ganze Probstei an Herzog Ludwig von Baiern jum 15000 Gulden, Goldzulben wie die vorliegenden Urfunden besagen; nach ondern Rachrichten waren ees 30,000 Duc faten und ber Berfauf ein doppelter, nemlich an herzog Wilhelm und Ludwig gewesen. Die Grundherrlichteit in der Schagerichaft im Burgfrieden wurde sport wieder an die Rusperichaft in Straubing selbs veräusser.

## 6. Erworbener Bergoge Diftrict;

## a. Munchen;

Daß Manchen mit einem Theil seiner Angrengung urspringlich dem hause Wittelsdach nicht angesherte, sondern ihm erst als Begabung des neuen Herzogenants zur gesallen sen miße, sist allein schon daraus klar, weil knez vorher noch der Herzog heinrich der Löwe dasselbst als Bester erscheint, am 13. Juli 1180. zu Regensburg, wo der Bischof von Freising, selbst unter Zeugenschaft des Psalggrafen Otto von Wittelsdach, als eines underheiligten Oritten, das Kaiserliche Urtheil erwirke, daß die sein den peter den gegen Behringen zu vom Herzog Heinrich angelen Webringen zu vom Herzog heinrich angelen Brude, nebst dem Münchner Zoll, der Salzsiederlage und Münge dasselbs, wieder abgeschaft werden soll biefer herzogs District kann sich aber gleichwohl nicht weiter erkstelbs, als am rechten Jeruser von Grunewadd an

bis aber Ismaning auf einer, und lange ber Grenze ber alten Graffchaft Cbereberg, nachherigem Gericht Schmaben, auf ber anbern Seite, weil lange bem linten Iferufer bart an Munchen vorbei urfundlich alles Unbechfifch, Die Graffchaft Cbereberg aber, wie mir oben angeführt, urfpringlich ein felbifftanbiges Graftich Cemtifches Befite thum gemefen, bas bereits aus anberm Titel bem Saufe Wittelsbach jugefallen mar. Es begriff fonach biefes neue Bergogen Band bas uralte Bergogliche Conbergut in bem alten Conbergau, fpater bas Umt Rircheim und bis gur neueften Beit mit einem und bemfelben unverrudt geblies benen Begirt bas Soffaffenamt Manchen genannt, Grunewald, Sading, Perlad, Barlading, Eruchtes ring, Bieging, Berg am Laim, Riem, Saibhaufen, Bogenbaufen, Relbfirden, Rirdbeim u. f w. in fic be-Behringen, eine alte Bergoge Billa, murbe von R. Ludwig, Arnulfe Gobn, ale fein mutter. lices Erbaut im Jahr 903. bem Sochftift Freifing gefcentt und biefes im Jahr 940. von St. Dtto beftatigt; bem bie Bergoge von Baiern im Jahr 1274, gegen anbere eingetaufchte Stude noch mehrere anbere Guter in Dber-Behring und Bogenhaufen beilegten, nebft ber Berichte. barfeit, bis baun endlich Raifer Lubwig bas Bange im Jahr 1319. ju einer Grafichaft Ismaning erhob. -.

Der wichtigere Bortheil, welcher bem Saus Wittelsbach burch biefe an fich geringe Erwerbung jugegangen, ist ber, bag er ihnen einen festen Punct an ber Ifer, und gerade auf einem bedeutenben Sandelsjug befielben gegeben, und feine beiben Graffchaften Wartemberg und Geberöberg in einen Infammeubang mit ben Graffchaften Dachau und Wittelsbach gebracht.

b. Regeneburg;

f. Gemeinere Reichsftadt Regensburger Chronif; Maffifch für bie Regensburger, so wie für bie gange Bergoglich Baierifche Geschichte.

In Regensburg maltete bereits ein vielvermogenber Bifchof und ein fürftenmäßiger weit beguterter Burg. graf; bie Stadt felbft batte alte Municipalrechte gemabrt; in ber außern Umgebung berfelben mar alles Burggraf. liches Gebiet, und felbft bas Rlofter St. Mang mufte fcon im Jahr 1151. einen noch übrig gebliebenen Reiches boben fur feine Rieberlaffung gu erlangen. Unter biefen Berhaltniffen bot bie Stadt Regensburg bem neuen Bersoasbaus nur eine geringe Bergroferung bar; bauptfach. lich bas Recht, in ber bafigen Bergogeburg, wenn es beliebte, bof ju halten, eine gemiffe Berichtebarfeit, ben Subenfdut und die Lebensberrlichfeit über bas Gebiet bes Burggrafen ju handhaben, welch letteres fich freilich. boch fpater, am beften lobnte. Umftanblicher bat biefe Rechte ein Notar Rogpedb, im Jahr 1364. namhaft gemacht (Sund I. 267.) wobei fic boch fcon Bergogerechte und bie fpater erlangten Burggrafenrechte vermengt ju baben icheinen.

Der Raiserliche hof zeigte fich nie bereit, bem mem Gergogbaus einen großen Wirfungsfreis über Regensburg zu belassen; bie im Jahr 1230. ber Stadt ertheilten großen Freiheiten waren im Augenblid einer gleichen bestigen Ungnade gegen ben Bergog sowohl, als gegen ben Blichof bervorgegangen, und baburch die Selbsse flandigsteit Regensburgs als freier Reichsstadt herbeige fibrt. — Bei ber Lanbeitsbeilung von 1255. verblieben bie Burggräflichen Rechte in ber Stadt, so weit sie noch ge-

mahrt geblieben, bei Oberbaiern, bie Bergoglichen bei Rieberbaiern.

c. Die Grafichaft Burghaufen; foll ebenfalls unter ben erworbenen Bergogslanden mit begriffen gewefen feyn. Der Grund, wenn die Sache feibft fich alfo verhalten (an eigentlichen urfundlichen Be-N Burdtweifen feblt es noch mußte (epu, daß das Geichlecht mit

5. bem 1105. vor Pavia gebliebenen Grafen erloschen, und bie Grafschaft als Leben vom Kaiser, ober vom Hergog, eingezogen worden. Denn sonst gebörten die Grafen von Burghausen der Age und Absammung nach jum Sause Plain, und ist die Grafschaft, die höchstends den District von Burghausen, Raitenhastach und Mitbebut begreifen konnte, als ein eröfnetes Kaiserliches Leben wirklich beimgefalten, so hätte sie eigentlich zur Berwaltung der Pfalgrafschaft im Unterland gehört. Uebrigens wird sie bei den Plainischen Bestungen noch näher in Betrachtung kommen.

7. Die Grafen von Abensberg und 3. die Grafen von Rotheneck. f. urfundliche Notigen von bem Geschieche ber Grafen von Abensberg v. Freyberg Samml. III. 1. Deft.

Man hat das Abensbergische Geschlecht bestelben Ursprungs mit dem Scheiern Wittelsbachischen halten wollen, und zwar also, daß Babo († 1020.) ein angeblicher Bruber Ottob I. von Scheiern, der Stammoater aller Abensberger gewesen seh, an urfundlichen Zeweisen sehn feb. In unfundlichen Zeweisen sehn feb. An urfundlichen Zeweisen sehn keitelber gewesen sehn sieder inder eines beloft bischen der Kleiering saft aller Baierischen Grafengeschiechter von ben 30. Schnen des Babo offenbar eine blofe bistorische Dich.

tung ift, eine ichulmäßige Rachbilbung von ben 30. Thurmen ber Borcigoner aus ben Weiffagungen ber Caffanbra, ben 30. Rrifdlingen im Traum bes Menege, ben 30. Stabten ber priscorum Latinorum, ben 30. Eurien, ben 30. Centurien ber Coborten, ben 30. Beitfreifen bee Mfca. nius, ben 30. Schiffen, ben 30. Mannern bes Dietriche von Bern, ben 30. Blutern feiner Jugenb, ben 30. Furftenlanden, welche auch bier ber Ronig Egel vergibt (Di. belungen Roth 1175.) ben 30. Mannern, bie im Ribelungen. Rampf entfommen, (f. Diebubr Rom. Gefchichte I. 118. 136. und Birgil I. 267. VIII. 47. X. 213. und Grimm beutiche Belbenfage u. a. m.). Go ift überhaupt mit ber Babl Dreifig, mas viel bebeuten foll, icon von alten Reiten ber mannigfaltig gespielt worben; in ben Benege logifden Legenben bedeutet breißig im allgemeinen bas gange Befchlecht, 3. B. in Griechenland eine Bbratria ff. Tittmanne Darftellung ber Griedifden Staatevere faffung), und eben fo bezeichnen breifig Gobne bes Babo gleichfalle nichte mehr und nichte weniger, ale Babo und fein Befchlecht. Der Belb biefer Fabel ift aber nicht eine mal im Saus ber Abensberger in Baiern, fonbern ber Grafen von Abenberg in Franten (jegigem Canbgericht Pleinfelb) ju fuchen, von bem ale einem Uhnherrn bes Erzbifchof Ronrade I. von Galgburg, bie Legenbe biefe Sage gebilbet bat, gleichwie auch bas Bemabibe bavon mit ber beil. Stilla, einer Tochter bes Grafen Babo von Abenberg, aus eben biefer Graffchaft und bem von biefer beil. Stilla angeblich gestifteten Rlofter Marienburg urfprünglich entnommen ift, (f. v. Lang über bie Fabel von bee Grafen Babo von Abeneberg breifig Gobnen; Munchen 1813.). Die haben fich bie Abeneberge und Bittelebache ale Stammvettern bebanbelt, felbft bei Erlofchung bes Geschiechts, und unter fo vielen andern Granben, ihre Gitter zu erlangen, gerabe biefen auch nicht mit Einem Wort geltend gemacht. — Es bestanden aber bie Bestungen biefer Grasen v. Abeneberg:

I. in ber eigentlichen Grafichaft Abensberg, im umfann bes alten Rutan Rapitels Refeim, lang ber Grenge bes alten Reasgaues, unterhalb Relheim anfangend bis hinauf nach Ragnehofen, welches im Relsgau und also auch außerhalb ber Grafichaft Abensberg verblieb. Deftlich im Donaugau selber war bie Begrenzung bes Comitact etwa
folgende: Abbach, Lengfeld, Deinzing, Snaichart,
Bachel, Rohr, Langhatd und Irla. Gie theilte sich
fpatert

a. in ein oberes Gericht, barin Abensberg felbst, Arnhofen, holharlanden, Durnbach, Saal, Diffensteten, Mohr, Siegenburg, Muhlbausen, Arain, Rirchdorf, Reustadt an der Donau, früher ein Dorf, genannt heisligeustadt oder Seligenstadt, welches erst unter Ludwig dem Etrengen eine Stadt geworden. f. auch Unt. Baumgartner's Beschreibung der Stadt und des Gerrichtes au Reustadt an der Donau. Münden 1733. 8,

b. in bas niebere Gericht, bei Abbach, wo auch Dingling; jum Gangen gehörten überbem noch bie großen holymarfen: Mining, Holybarlanten, Bribach, Reuftabt, Miblbaufen, Kirchborf u. Effenborf. Abbach u. Kelpelim waren zwar ber Lage nach jur Graffchaft Abeneberg zu rechnen; fie waren aber erimirte Reichsbomanen und Pfalzgrafen Giter. Im Sahr 1099. noch gehörte bas Praebium Relbeim ber Giffabeth, Wittwe bes 1096. (1073.) zu Regensburg versiorbenen Pfalzgrafen Anpoto; Ras

gel S. 34. fpåter hat bekanntlich ber herzog Lubwig I. feine herzogliche Refibeng baselbft genommen.

II. In ber Grafichaft Rothened, welche alles land bes alten Relegau, links ber Donau begrief, nach bem Grengen ber Kapitel Mainlung unt Beffenhaufen; barin lagen Ragenhofen, von welchem fich bis 1171. ein Zweig ber Grafen von Rothened Grafen von Ragenhofen schrieb, auch Siegenburg f. Altmannus de Sigenpurch 1130. M. B. I. Rothened. Mainburg, Wolfmach, bas Klofter Rohr und Geiffenfeld. Geiffenfeld im ficher ein Sombergut ber Sentischen Grafen familie im Erdingan gewein zu fein, weit bas Klofter dafelhe im Jahr 1067. ber Graf Eberharb von Semt gestiftet haben soll. — Mit bem eingeschlossen gestiftet haben soll. — Wie bem eingeschlossen von Semt gestiftet haben soll. — Wie bem eingeschlossen Sobburg verhält es sich wie mit Kelbeim, das heißt, es war eine erimirte Pfalzgrafen herrischaft.

III. Mus ben unmittelharen Gebieten non Altman. ftein und Ranbed, ebenfalls im alten Relegau, aber auf ber linten Donaufeite, ben großern Theil bes Ruralfapitele Pforing umfangenb, fo bag nach benen bieber ale Rothened : Abenebergifch genanuten Orten etwa eine Linie von Murenbach nach Riebenburg, Brunn, Bointen, nach Prifling bin bas Rebenburgifche Gebiet vom Rothened Abenebergifden ideibet und Die benannten Grengorte felbft fcon im Riebenburgifchen lagt. Darin fommen vor bie Orte Marching, Pforing, Forchbeim, Irnfing fammt ben Beinbergen, burch fpatere Theilung jum Loos ber Abenberger gefchlagen, Schamhaupten, Sanbereborf, Tobtenader, Bedfenader, Ranbed, Effing, Rapfelberg, Altmannftein, Sagenbull, Sonheim, Ettling, Dols ling, Appertshofen, Bicbaufen, Loodftabt nebft ben Forfteien Marding, Appereborf, Rapfelberg u. f. w. Die

Beranlaffung, burch welche biefer Relegan auf ber linten Donauseite und bas Rapitel Pforing insonberbeit auf biefe Art gespalten worben, wirb entweder barin liegen, bag . ber Riebenburger Begirt bes Relegques mit Riebenburg, hemman, Luppurg urfprunglich auch Rothenedifc war, und erft burch fpateres Bermachtniß ober im Beg Beraugerung an bas Saus ber Burgarafen in Regensburg gefommen, bie barauf eine Befonbere Rebenlinie begabt, ober bag umgefehrt ein noch alterer Riebens burger Stamm ben gangen Begirt am linten Ufer befeffen, mit beffen Abgang bie Berftutlung an bie Rothenede unb ein neueres Saus Riebenburg por fich gegangen. Bis gum Jahr 1160. mar nur ber Rame ber Grafen von Abend. berg in Uebung; mit ben Gohnen bes verftorbenen Grafen Gebhard I. nabm Meinbard I. ben Ramen eines Grafen p. Rothened an, ber Bruber Altmann bingegen bauste unter ben Ramen eines herrn b. Abensberg fort unb murbe burd feinen Cobn ber Stifter ber herren v. Stein und Ranbed. Meinbarb, ale Saupt bes Rotheneder 2meige erhielt bazu bie Grafichaft Ragenhofen . mit Hud. idlug von Siegenburg und bie Bogtei über Robr. Bon Diefes Meinharbe I. Gohnen fliftete Ulrich Die Linie ber herren von Abeneberg , nachbem man, wie es fcheint fich feit jener Beit nur wegen Rothened ju Ruhrung bes Grafentitele berechtigt glaubte. Rothened bie Graf. fcaft erhielt Meinharbs zweiter Cohn, Deinhard II. Bater bes Bifcof Beinriche von Regeneburg.

Im Jahr 1267. überließ ber Probst Altmann v. Re, gensburg, ein Sohn des Grafen Meinhard I. von Rotbened, dem Hochflift Regensburg den alten Bezirf der Burg Weltenburg \*montem suum juxta Weltenburg, super Daubio, dictum Purchtsall. — Im Jahr 1279.

lebten nur noch bie zwei alten Grafen von Rothenet, Meinhard II. und Gebhard II., Gebrüber, bavon ber lette gar feine Gohne, ber erfte aber einen einzigen, jes boch geiftlichen Stanbes, ben Bifchof Beinrich von Regeneburg hatte. Diefe liegen fich von bem Bifcof, ber groß in Rothen ftette, bereben, baß fie ihm bei lebzeiten fon bas Erbe ber Graffchaft Rothenet überließen, mo. rauf berfelbe bereits am 21. Aug. 1279. bas Deifte wies ber an ben Bergog Lubwig von Baiern verfaufte. nemlich

- a) bas Solog Rothenet und bie hofmart Rirchborf um . 600 Pfunb.
- b) bie Guter Scheirinbach, Gidmubl, Grub, Ratters, baufen, Lindad, Brunn, pfandweife um 280. Pfunb. c) bie bofe ju Sartheim und hummelborf um

- 141. Pfund. 15. Pfennige. d) bie Lebengefalle ber Duble von Teisbach, ber Sofe ju Riebernhummelborf, Dberhummelborf, Beinbach um
- 401. Pfunb. e) einen Sof ju Bangenbach um 45. Pfund. f) bie Bogtei gu lauterbach, jeboch in bleibenber Lebens.
- abbangigfeit vom Sochftift, um 140. Pfunb. Bugleich vertaufchte ber Bifchof fein bieberiges Patronat au Liemberg gegen bas ju Scheiernbach (b. g. I. Pfarrei Ro. thenet) und feine von Altere her erworbenen Unterthanen ju Sobenburg auf bem Rorbgau gegen jene ju Nichele. bach bei Beiffenfelb. - Rach bem wirflich erfolgten Tob ber alten Grafen Meinhard II. (1280.) und Gebhard II. foll ber Bergog auch bie alten Reichslehen vom R. Rubolf erhalten haben. Baiern bilbete aus biefer Graffcaft Rothenet, wovon jeboch bie Leben in Defterreich an bie Grafen von Sals getommen, bie Pflege Mainburg.

3meiter Band.

Db und wienach bie Stammvettern gu Abensberg und Altmannflein ju allen biefen Berauferungen gebultig gugefeben ober gufeben mußten, weil fie tobtgetheilt maren, ober fur bie Schulben nicht einfteben wollten, ober fonft abgefunden murben, gebt nicht bervor. - Der herr von Altmannftein erhielt ale Schwesterfobn bes alten Grafen Meinhard beffen Allobialverlaffenfchaft, entweber weil bie Ausstattung feiner Mutter von ben Brubern noch nicht erfolgt mar, ober aus befonberer Bergunftis aung bes Bifchofe, ber ale Cobn ein naberes Recht baran gehabt batte. Sund ergabit jeboch baffelbe von bem Bernbard von Pfeffenbaufen, Raifer Rubolfe Sofmeifter und bem Berthold Mentofer, feinem Rammermeifter, benen ale Schwefterfobnen 1200, bie Leben in Rieberbaiern gu Theil geworben; auch mablte bas Stift Robr, ba Die Abvotatie beffelben vom Rauf ausbrudlich ausgenom. men mar, 1287. ben herrn Ulrich von Abeneberg jum neuen Southerrn. Ums Jahr 1376. erlofd mit Bilpolt auch bie Linie gu Altmannftein und Ranbet. Diefe Erb. fcaft murbe ber Ulrichifden Linie ju Abeneberg nicht ftreitig gemacht, beren bebeutenbe Befigungen nach einem alten Saalbud aus ber erften Salfte bes XV. Sabrhun. berte in vier Memter getheilt maren, nemlich oberes Bericht Abensberg, nieberes Gericht, Altmannftein und Ranbet, wogu auch noch viele Pfanbichaften im Umte Riebenburg tamen; wie fie benn 3. B. im Jahr 1383. felbit Riebenburg und Rabenflein, Martt Mu und Tachen. ftein befagen; bingegen fruber auch ihrer Geite ben 21t. mannftein felbit verfümmert batten, ben fie 1374. nebit ber Bogtei uber Schambaupten um 1230. Regensburger Pfund von Beinrich Saugenborffer gu Efmubl wieber eingeloft. Die gange Abensbergifche Rothen.

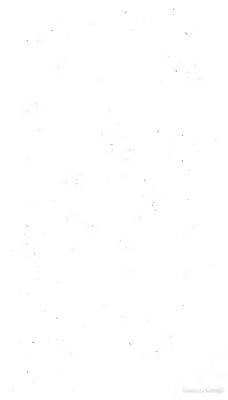

Cherhard III. v. Abensberg Ruprecht.

1140. 1182. M. B. XXVII. 37.

Bernhard Cherhart 3. † 1185. 1179. Praepoebhard II.

4.

1179. Praepoebhard II. 211 mannus 1237. Geberhad. 1267. lebte Altmanni 1 d 1279. beie Ratisp. 1267.

XXVII. tobt 1290-

Dtto Minhardus u. Ranbed +. 12 lebte noch 1267. muß Altmannftein, ei aber balb gestorben

fepn.

fiehe über alle biefe bie

elische Geschlechtsverbindung alterer Zeit, so weit sie bermal ihon aus ben vielen Berwirrungen zwischen Rbensberg und Abenberg, ben altern und jüngeren Abenmannen zum Stein, ben Alternansteinen und Silipolifteinen auszuscheiben war, (für bie spatrern sind die Zabellen in Dalhammers Canonia Rorensis ziemlich acht) fiellt folgendes furge Schema dur:

Die wichtigften Abelichen im Begirt ber Abensberge maren bie Sachsenader von Altenhachfenader bei Alt. mannftein, bie Bant vom Schlog Bant bei Schambaupten und bie Bimmer ju Dingling, Linden, Borl und Marding, bie machtig genug maren, felbft mit ihren Dberberren Tebbe ju fuhren, gulest aber verarmten; ferner bie Schenfen von Ungelbrechtsmunfter und Rothenet, bie harb von Dingling, bie Schnee von Abensberg (Conradus Nix Miles de Abensberg 1283.) bie Menborfer bei Sanbereborf, bie Munfter bei Munchemunfter, bie Galer von Meitenhofen, bie Offenftetten, bie Ettlinger, bie Preifing gu Bolngad, bie Lauterbeden gu Lauterbad nachft Boln. and, Die Ebran von Wilbenberg, mit ben Lauterbeden beffelben Gefclechte, bie Affeling, Bettenborf, Starg. baufen. Rlofter maren: Robr , bavon fruber einige alte Rothenede ben Ramen Domini de Ror geführt, eine Muguftiner Chorherren Probftet, gestiftet ums Jahr 1135. Biburg, ein Sofpital und Benedictinerflofter, geftiftet ums Jahr 1133. welches hauptfachlich bie Altmannfteine ale Bobitbater und Patronen verebrte, im Jabr 1580. ben Besuiten überliefert; Schambaupten ein Chorberrens flift, etwa vom Sabr 1130. ber; - Geiffenfelb, Benes bictiner Ronnen noch aus ber Beit ber Cemter herren ber; Effing, Spital und Stift fur feche Chorherren, vom füngern herrn Ulrich v. Abeneberg 1367. geftiftet, bas nachber auch in bie Sanbe ber Jesuiten fam; endlich ein Rarmeliterflofter ju Abeneberg, geftiftet 1386. Schirmpogte ber in ihrem Gebiet liegenben Guter bes Stifts Gt. Emmeram gu Regensburg hatten fie ben Bann aber bie Unterthanen gu Gilebrunn, Rigling und Rlein Prief. ling. Ihr Bappen ftellte por einen Schild linte burch. fcnitten, worn fcwarz (in ben Reuterfiegeln auch blau) hinten Silber (f. Pfeffel Abh. ber Alab. III. 126.), bem Bittelsbacifchen burchaus nicht abnlich, wohl aber in ber helmgierbe gang bem Laberifchen. --

Auch biefe jungern herren (nicht Grafen) von Abensberg lebten ale Eble Danner, Viri nobiliores, nach bem gewöhnlichen Gebrauch fürftenmagiger Saufer; batten ibre Sofamter, ein oberftes Sofgericht mit Rathen ju Abensberg, maren medifelfeitig in bie regierenben reicheftanbifden Saufer verheirathet und erbverbrubert, 1. B. im Jahr 1386, mit bem verschmagerten Saus ber Grafen von Schauenburg, Die ihnen fogar mit Defter. reichifder Ginftimmung ihr ganges land gur Bermaltung übergaben, wogu fie ihre Schmager, bie Rofenberge, mit auf in bie Benoffenschaft nahmen. 3m Jahr 1450. erneuerten fie mit bem Saus laber, gemag alten loblis den hertommens, Freundschafts und gleichen Belms balber, bie Bertrage medfelfeitiger Rachfolge. erhielten unmittelbar vom Reich burd R. Ludwig 1336. Die Malefig Dbrigfeit uber Ranbel und Effing, 1537. Die Marttrechte, 1350, von Rarl IV. Die Raiferliche Beftatigung aller Freiheiten von Randet, Abeneberg und Mu, letteres eine eigene Grafichaft, begreifent bie weitlaufige Pfarrei Munebft Sarlach und Nichen, bas 1386. fcon bergoglich mar, und bann an bie Preifing verlieben murbe. -Dem obnerachtet fonnten fie fo menig, ale andere geift. liche und weltliche Stanbe in Baiern, fic einer gemiffen Bergoglichen Sobeit gang entzieben. Gie begaben fic 1523. fur ihre Perfon in ben Bergoglichen Sout, murben 1325. 1327. und 1427., namentlich ju Lofdung ber auf fie gefallenen Ungnabe, Diener ber Berjoge, verpflichteten fich 1394. ihrer mit ben Feften Ranbet, 21t. mannftein und Darding gemartig ju fenn, und liegen

im Jahr 1408. fogar eine Berzogliche Besteuerung ihrer Unterthanen gu.

Mm 28. Rebr. 1485. murbe Riflas, ber lette Abens, berg , vom Befolg bes Bergog Chriftofe, bem er wegen bes Bergog Albrechte abgefagt und aufgelauert hatte, nachft bei Freifing erftochen. Sergog Albrecht erhielt enb. lich bie Raiferliche Belebnung ber, wie behauptet merben wollte, ale Reichsleben beimgefallenen Abensbergifden Banbe, nachbem er bafür 32,000 Ungerifde unb 20,000 Rheinifde Golbaulben verfprochen batte, bie ibm fobann als Mitgabe ber Pringefin Runegund , Raifer Friedrichs III. Tochter, aufgerechnet murben; f. Raifer Friebrichs Tochter Kunegund, Wien 1778. 8. Ueberbies mußte auch Graf Johann von Montfort, ben Riflas megen feiner Gemablin, einer Grafin bon Berbenberg, aboptirt batte, ale Allobialerbe gufrieben geftellt merben. Begen Sage gleichen Urfprungs nahmen in Defterreich bie Berren von Traun, jeboch mit feierlicher Begebung aller fonftis gen Folgerungen und Unfpruche, (1634.) ben Graffic Abensbergifden Beinamen an.

9. Die Grafen von Moodburg, Ranning und Notenburg, (man sehe auch Gander bofer lurge chronolog. Gesch. d. Stadt Moodburg. Landshut 1827. 8.

Es fommen in ber altern Geschichte breierlei Moos, burge vor, ein Moosburg bei Szalavar in Ungern, in Gebiet des bekannten Priwina, mit einem Rioster St., dabrtani (1869...); ein Moosburg im Karnthisten, im Dacatu Carantano des Arnulfs I. Castrum Mosadurg. (f. Wiener Jahrs. XXV. 192.), und das Baierische Moosdurg an der Jier, welches Karlmann der Mutter Arruhfs als Wittwensig verlieben, mit der Kirch eb heil. Castulus, Diefe alte Baierische Grafshaft Moos-

burg umfaßte wohl aus bem alten Gifengan ziemlich genau bie beiben Rapitel Ambe und Gunbelfoven, mit Inbegriff ber mabriceinlich fpater erft bem Rapitel Breis fing unmittelbar zugetheilten Stadt Moodburg felbit und bann bes, wie es fceint, febr frubgeitig wieber abgetommenen Rapitele Altheim. Ihre aus altefter Gefdiche te befannten Bestandtheile find Moodburg, eine uralte Ronigliche Stadt und Mbtei, beren erfter Abt ber berubmte Bifchof Birgil in Galgburg gewesen feyn foll. R. Arnulf hielt im Jahr 889. einen Baierifchen Canbtag bafelbit, ichenfte 895. bem Sochftift Freifing Die Moods burger. Abtei, welche aber balb barauf (907.) von ben Ungern gerftort, und erft 1021. in gang fleiner Geftalt wieber aufgerichtet und mit Buruflaffung eines Chor. berrenftiftes in Moosburg nach Beibenftephan verfest murbe. Ferner find ale Alt. Moosburgifche Bestandtheile au nennen : Bergerzbaufen (Berigolbisbaufen), Gig ber alteften Grafen, Tulbach bei Ifared, wo ein Baierifcher Softag gehalten worben, Ranbelftabt, mit ber Gegenb ber fogenannten Sallerthau, Gammeleborf, Bolling, Bolfmareborf (auch Brud, ad Pontem genannt, megen bem 3fer Uebergang), bie Villa Berga, b. i. Brufberg, bavon fich ein 3meig ber Moodburger Grafen gefdrie. ben (Fridericus de Bruckberg cum fratre suo Alberto et Conrado de Ranning 1157. Durch eine Tochter Albrechte v. Brutberg wurde ein Sale Allobialerbe berfelben). Mus bem Rapitel Altheim glauben wir bestimmt als Alt Moosburgifc angeben ju burfen: Altheim, Altborf, Ergolding, Reuhaufen, Furt, Beibmichel, Seligenthal, Siesbach, eine urfprunglich von ben Doos, burgen gestiftete, aber wieber eingegangene Abtei; in welchem Begirt jeboch bereits ums Jahr 1195. Pfalgaraf

Friedrich (laut feines Teftaments M. B. X. 239.) ftart begütert war. Ingwlichen hat fic auch 1265. noch ein unnittelbares Besthehum bes Haufes Moosburg gu Staubach und Alltborf erhalten.

Das Geschlecht ber Grasen von Moosburg ist ganz dassische mit bem Gaugräftlich Semtischen Haus im Erbingau, (mit bem es auch durch ben Bezirk von Geschstellen zusätzungen und in ber Grafschaft Ebereberg, da berselbe Abalbert, der 976. als Graf von Ebersberg erscheint, 1027. sich auch im Bessis von Woosburg zeigt; "Adalberoni Comiti, in cujus Comitatu locus Mosadurc situs est" (s. Scholliner, in R. N. der Afab. der B. M. 585.)

Rachbem biefer 1048. als der lette feines Zweiges farb, blieb nur mehr ber Rame Moosburg übrig. Die dittfle Stammreise biefer Eberborge, die im Jahr 876. die Jerryogswurde in Ranthen führten, die Klöfter Eberdberg, Geiffenfeld und ganz außer ihrer Grafschaft anch Kubyad, gestiftet, und viele Guter in Desterreich, namentlich Ips und Phienpeug befessen, ift meist nach Avent in dargestellt von Scholliner am angeführten Det.

Die Grafen von Ranning und Rotenburg (Ranning ift nur noch ein altes Burgfal im Balb) haußten im alten Unter Donagau, im Umfang bes Rapitels Rotenburg, in bem fich auch wirflich noch viel fpater bie alte Pfleggerichtsgrenze sowohl auf bem rechten Caber-Ufer, als auf bem linten, mit Langwald (in alten Utfunden ausbrüdlich als Gerebergisch bezeichnet), Gitenbach, Pate tenborf erhalten hat. — Ein hauptmarfungszeichen gwischen ber Grafischaft Woosburg und Rotenburg möchte beises seyn, bag Moosburg burchaus im Bisthum Freifing, Rotenburg aber im Regensburger Sprengel lag.

Die Stammreihe biefer Grafen von Rotenburg , ift folgende:



Legtbenannte brei Briber sollen das Augustinter, Chorherren Sift Poring an der großen Laber geftiftet pabein; Gebhard, Domberr ju Regensburg, insonbertheit noch das Augustiner Chorherrentiff ju St. Mang vor Regensburg, vermuthlich aus seinem Eigengut oder dem Ertrag seiner Pfründen, indem St. Mang selbst teines, wege auf Rotenburgischen Grund und Boden sa.

Rach Abgang ber genannten brei Brüber Konrab, Gebgard und heinrich, bie ju Notenburg und Nanning, so wie in ihrem Patronaffill Et. Wang wohnten, fiel bie Grafschaft Notenburg, wie man glaubt ums Jahr 1183. an ben Grasen Konrab L. von Moosburg, nicht als Agnaten, worauf man auch bier wieber feine Nufschaft genommen hatte, so wenig wie beim hand Notenburg, wahrscheilich bes Grasen Kontenbern weil er eine Tochter aus bem hanse Notenburg, wahrschielich bes Grasen Kontenbern weil er eine Abgiter die neue Erwerbung seinen weiten Sohn Westelber biese neue Erwerbung feinem zweiten Sohn Bertsold, der bereits 1234 vorfommt, ju. Alls nun nach bessen Kon Kontenburg wieder an ben Grasen Konrab III. zurätssel, der 1265. beide Grassschaft gelammen besaß, und Wotenburg keiner an

Dito von Altmannstein und Ranbed verheiratheten Tochter mitgab, so geschab es, baß endlich im Jabr 1280. Ulrich von Altmannstein biese Rotenburger Grafschaft bem herzog heinrich von Rieberbatern verkauste, jeboch, wie es am Tag liegt, mit Ausnahme ber Bogtei iber Poting, indem er biese späten, emmich 1289. an Ulrich von Biensberg veräußerte. Die Linie ber Grasen von Moodburg selbst ist burch bie von Aventin gegebene und von Ragel sehr bedeutend verbesserer Estammreihe, mit noch einigen weitern Zusähen von und selber, in ber Art baraesselfelt:

Seimbert I. +. 1006.

Burfart I. ju Eberghaufen

Burfart II. in Abmefenbeit D. Beinrichs IV. 1078. Bermefer bes Bergogthums.

Burfart III. 1133.

Burtart IV. 1148.

Ronrad I. vermählt an eine Cochter aus bem Saufe Motenburg, bas er 1183. burch fie . beerbt.

Ronrad II. ju Berthold 1234. ju Moosburg 1280. Rotenburg + 1263.

Konrad III. 1231. Conradus et Heinricus

1231 - 41.

belist beibe Graffchaften feit 1263. wieder aufammen, †, 1270, Conradus Comes in Rottonberch, in einer Natienholscher Ikfunde d. Lambshuf A. D. 1257, (M. B. VI. 338.) fij schwer au erflaren. — Wie fame überhaupt ein Graf von Notenburg nicht Graffen der Graffen gang anderer, aus einem Deftereichischen Graffengeschiecht, oder fünft? —

Ronrad IV. +. 1281.

eine Tochter vermählt an Ulrichen v. Stein, doch ift nicht ausgemacht, ob fie nicht vieleicht eine Tochter Kongrabs III, war, u. also eine Schwester des letten Grafen.

Radbem auch biefe Moodburge im Jahr 1287. mit Brafen Ronrad IV. erlofden, fo tamen von ber nicht allobialen Graficaft bie Freifingifden Leben mittelft neuer Berleibung an ben Bergog Beinrich von Rieberbaiern (VIII. Id. Oct. 1284); bie Reichslehen aber fruher noch, burch Berleibung R. Rubolfs ju Rurnberg am 23. Mug. 1281., an ben Bergog Lubwig von Dberbaiern. Die Bogtet Gifenbach und Ergolbebach fiel an bas Sochftift Regeneburg guruf. Die Burg Gpre im Bintichagu Canb. gericht Schlanders ebenfalls Leben , und gmar von Freis fing, verlieb querft gur einen Salfte ber Bifcof Rrieb. rich 1281. und bann gur zweiten Salfte ber Bifchof Emicho 1284. ben Grafen von Gorg und Tirol. 3m Mmte Ebe befagen bie Grafen Schorn, Leiten, Saufforn, Probe. perch, Giberg, Steigenthal, Pumpf, Sporbad, Torau, und Mitterbach, welches alles, wie wir vermuthen, als beimgefallenes leben in Baierifche Sanbe fam. - Das Mlos bialvermogen fiel an Ulrich von Altmannftein, Gobn eis ner Moodburgifden Tochter, Brufberg an bie Salfe .-Bei ber Berleibung an S. Beinrich von Rieberbaiern ließ fic ber Bifcof von Freifing bagegen bie Bogtei uber Bien, ben Bifdoflicen Sof ju Moodburg, bas Bibum ju Schonberg und bie Bergoglichen ober Graffich Doos. burgifden Befigungen ju Dber. und Rieberhummel, Grun Seibolbeborf, Mosbam, Reut und überhaupt ben gangen Domanial Diftrict gwifden Moosburg und Freifing abtreten, und fich bie Berichtsbarteit uber Gibing Roch im 3abr 1424. empfiengen bie Baie. rifden Bergoge vom Bifchof alle bie Leben innerhalb bem Bergogthum, bie etwan bie Grafen von Moodburg von ber Rirche gu Freifing inne hatten," Der Abel in ber Graffchaft Moodburg fcint weniger gabtreich gewefen

ju fepn, als gewöhnlich anberwärts. Die beträchtlichen eigenen Domänen ber Grafen haben ihn jurutgebrütt; bie bebeutenbilen waren die Pfeffenhaufen und Tegernbach. —

10. Die Grafen von Rrangberg befagen ben eingeschloffenen Begirt in ber Graffchaft Das chau, an ber Ummer, bis mo fie mit ber Glon gufam. menfließt, welches auch nachher bie abgefonberte Riebers baierifche Pflege Rrangberg blieb. Gie waren bie Abn. berren ber Grafen von Rreglingen , Dollingen und Sirfd. berg , inbem Sartmid von Rreglingen, beffen Gobn Geb. bard I. Graf ju Gichftabt, Rreglingen und Dollenftein mar, ausbrudlich ein Graf an ber Glon bei Rrangbera beift. Bon biefen Birfcbergifden Grafen wird an feinem Drt Die Rebe fenn. Die Daffenbaufen, anmeilen blos abeliche Pfleger ju Rrangberg, werben unrichtig ale Grafen von Maffenhaufen und Rrangberg aufgeführt. Diefe Graf. fchaft Rrangberg , melde ben Bergogen von Baiern beims gefallen war , tam auf ben Theil von Rieberbaiern , unb murbe im Jahr 1300. an Freifing verpfandet, 1312, aber (wie es icheint mit 11874 Regensburger Pfund f. Deis chelbed II. 116.) wieber eingeloft. Die Unter Memter Garding und Paden find mobl erft nach bem Abgang ber Grafen von Rrangberg ber Dflege von ber neuen Dere gogliden Regierung jugelegt worben. 3m Jahr 1315. verlaufte Lubwig Grans (vielleicht ein Rame, ber fich auf Rrangberg und einen alten Burgfit bafelbit begiebt) mit Bergoglicher Bewilligung einen Sof zu Saiblfing, Dftern. borf (Dbernborf bei Befterborf) 3. Sofe und 1. Beingar. ten zu Wippenhaufen, 1. Schwaig ju Sopfau, 1. Saus, 5. Sofe, 1. Somaig und 1. Biefe zu Rinhaufen, 1. Dub. le, Bradgoll und Taberne ju Sepfriedsbrud (b. i. Unterbrud, ber Theil rechts ber Umper), 1. Sube ju Sentingen, ben Zehnten ju Thalbaufen, samt Gericht über Rinhausen und Mippenhausen, an ben Bifchof ju Freifing, ju bessen unften sich bie herzoge ber Ober- lehensperrlichtet begaben.

11. Die Grafen von Reuburg und Faldenftein . (auch ju Beiarn, Sabmareberg und herrantftein)

Man verwechste nicht biese Grafen von Renburg an der Mangfalt und ju Faldenstein mit ben Grafen von Reuburg und Formbach oberfald Baffau am Inn. Die Grafschaft in ihren Urbestandtheilen aus dem alten Gundgau ober Subgau (num. 61.) begrief die beiben Rapitel Aibling und Miesbach und ward nörblich durch eine Linie, welche durch die jemseits beidenbe Orte Pfaffenhofen, Hogling, Hohentirchen, Fallai, und Thannhausen gieng, abgeschnitten, billich aber durch die Grafschaft Wolfratshausen und ben Tölger Bezirk begrengt. Sie theilte sich:

I. in die eigentliche Graficaft Reuburg, mit Reuburg oberhalb Fagen, wo unfern auch noch die Altenburg liegt mit einer von den Grafen ereichlich dettren Kirche au U. L. E., den Richtern Beiarn, Tegernfee, den Gebiesten von Wiesbach, Schliert, der Schfleite bei Fierns dorf, Au, an die Miesbacher Strafe.

II. in die Graficaft Faldenstein, von ber Burg Faldenstein (Rirche zu St. Leonhard und Egibi), im heutigen Landgericht Mofenbeim am linten Ufer bete Inne, wo nacht barbei bas alte Moster Peterberg von Maxbron, bann bas Schloß Flinichbach, Auerdorf, Auerburg, bie Derfichaft Branbenberg, Acenthal, Michael (im

Afcach?), Grieggenpach (Griesbach bei Aufflein ober am Groffenbach?) Swinflic (bie Schweiusteiger Alpe bei Rifchachau?), Degernborf, Furrenbuhelen (Farrenpoint?)

III. in die Bogtei (Reichsvogeteit) Albling, mit Mibling, Rofenheim, Dafte, (Efter bei Antenhaufen). Kirchvorf, Kogen, Wieche, Talban, Milling, Mitterkirchen, Thann, Tambuhl (Tannbichel bei Antenhaufen) Kattenhaufen, Ober, und Unter-Staubhaufen, Liuroldingen (Koiterbing?) und bann noch folgenden Orten, die wir und nicht bestimmt zu beuten trauen: Legereborf, Ariching, Ovinchoven, die vielleicht aber auch in einen gaug anderen Begirf gehoren. Ein Hogling, wirb hier auch genannt, wir wiffen nicht, baffelbe, welches wir glaubeten, ber Grafschaft Fallai zutheilen zu muffen, woran dann auch einige Neuburgische Dominitalrechte gehängt haben fonnen, ober irgend noch ein anderes bieses Namens.

Auger biefen geichloffenen Grafichaftslanden in Bais ern befagen die Grafen noch eben fo viele niehr ober minber jusammenhangende herrschaften in und außerhalb Baiern, und gwar:

IV. bie sogenannte Grafschaft hab marsberg, won Sadmarsberg am Chiemfee benannt, bie ihren Ursprung in ben beiben Bogteien hatte, welche ben Grafen von Neuburg eines Theils aber die Bestigungen des herrenstiftes Chiemfer, andern Theils aber die Guter ber Rirche zu Salburg in dortiger Gegend übertragen war. Den eigentlichen sessen und zusammenhangenden Kern dies tomantischen Kandesskrichs bilberte zwischen einer Menge Seen und Berge hadmarsberg, hemhosen Atnwort, Mauertirchen, Stephansbirchen, Endosch, Laienham, Mauertirchen, Stephansbirchen, endorf, Laienham,

Edftatt, Dber . und Unter Rigging; bann mehr ober minber Geebrud, Prien, Minbering, Dbing, Bribeim, Ed. ftetten, Lauterbad, Stodheim, Beingarten, Schonftetten. Grub, Raitheim, Schalburg ein Burgftall, mit bem Bais und Rargenfee, und einem Jagbbegirt, ber fich 2 Stunden rinas ums Schloß (Bemhofen ?) erftredt haben foll ; ferner Reubaufen, Rolbing , Leithen, Sub, Bielbeim, Binben, Bidebad, Talbeim, Bachenborf, bie Guter an ber Chrach und bei Reit (Bogtarent?); alles am Chiem. fee, in ben Berichten Bafferburg und Rling, jum Theil auch Rofenbeim und Troftberg gelegen. Bur Beit noch nicht zu beuten vermogen wir bie urfundlich fonft genanns ten Drie: Cheftenborf, Dedereborf (Egernborf a. b. Prien?) Turnhaufen (vielleicht Tuntenhaufen?) ober follte es Durnhaufen bei Beilbeim fenn?) Confletten, Ragen. berg, Dthereborf, Bolfbering (Bilbarbing bei Mibling, ober Bilboring bei Ling?) bas auch genannte Geemal. den und Benbenbach ift im Defterreichifden ju fuchen, ebenfowohl vielleicht auch ein und anbers ber bier genannten Drte.

V. Die herrichaft herranbstein, (cum ecclesia S. Laurentii) in Oesterrich, in Orientali Provincia, mit ben Zubehörben: Liestirch, Othenberg, Wophing, Pisenicke, — ben Weinbergen von Walbed bis ins Mibthal — baju eine Menge Grundzinsen, benannt Perchsamt, ferner: Ozenberg, Pernize, Welansdorf, Arnoldsdorf Odelensdorf, Nopendorf, Nassenbach, Eselskofen, Chruzestetten, Tiesenbach.

VI. Die Abvotaturen ber Grafen:

a) im Cententhal; biefes Leufenthal, eigentlich auffer bem Bufammenhang ber gefchloffenen Graffchaft Reu-

burg gelegen, noch im alten Chiemgau und Salzburger Sprengel, urfprünglich ein befonberes von ben Bergogen in Baiern ausgebenbes leben, an beiben Ufern ber Mchen, von Sochberg berab bis an bie Achenberge bes Chiemgaus. batte linte bas Brirenthal, rechte bie Plainer Graficaft. Salfeld gur Grenge und begrief bie Wegend von Baib. ring , Rirchborf , Dillerfee , Gt. Johann , Dberborf , Rise bubl. Bur Beit ber Grafen von Reuburg war auch noch bie Bermaltung von Alt. und Reubeuern bagu gelegt, mo noch ein altes Chlog Gurberg ju finben ift, von bem fich bie Grafen von Gurberg gefdrieben. Huch mas bie Grafen im Brirenthal befagen, mar bingugefügt, naments lich Runbel, Michau, befigleichen ihre Guter im Dber Innthal, Curia et Mons (ein Beinberg) ju Phonepp (Bomp bei Schmat) ober Fulbepp bei Rattenberg ? Colle ten bie Stiftungeurfunden bes Rloftere Roth eine fichere Spur gemahren, fo geboten in biefem Begirt noch fruber. Pfalgarafen von Rot, burch welche bas Rlofter feine Gus ter im Leutenthal, bie hofmart Pillerfee erlangt; etma ein Pfalgaraf von Bobburg, ba von biefen Spuren porbanben find , bag fie allerbinge nicht nur Guter im Leue fenthal , fonbern auch bei Carnuntum, Sifchament und an ber Leitha befeffen, f. Miener Jahrbuder XL. Banb, v. Sormage Gefdichte ber Stabt Bien I. Urf. III. Bar bas Leutenthal Baierifch Leben, fo ift mohl baburd Rig. bubl angefallen, welches bereits in ber Theilung von 1310. portommt und 1369. ber Pringef Maultafd verfdrieben, von ihr aber wieber an Baiern herausgegeben morben ift. 1504, tam es unter Defterreichifche Sobeit zum gand Tirol. In ben neueften Beiten ift biefes Leufenthal Rurftlich Lambergifche Domane. Maibring mit ber Umgegend vermachte 1278. Dtto von Balden bem Ergflift Galaburg. 3meiter Banb.

worauf bann endlich 1297. auch feine Erbtochter, bermablte von Freundeberg, vergichtete.

- b) im Billerthal;
- c) im Pinggau; worinn jedoch fein hinreichender Grund liegt, die Grafen von Reuburg fire Stammver-wande der eigentlichen Gaugrassen in dieser Gegend, der Plaine, zu halten. Die meisten dieser Bogstien waren Berteibungen des Ergliftes Salzdurg, im Berband mit ben übrigen Bogstein am Chiemfee; dazu tamen noch Weinberge bis tief im siblichen Livol, zu Bogen, Caprun Munfch, Gurlan, Campillen, Calbern, Mais, in der Aln, an der Eisat gelegen u. f. w.

VII. besaßen bie Grafen als abgelegene besondere Domine ben Peiffenberg, b. i. Rieder Peiffenberg mit 30. dazu gehörigen Hofen, einem großen Balb, und wielen Schweiger Alpenbeerben; Dem allen ichloß sich endlich noch

- VIII. ein ungemein großer Le hen hof an, nemlich in ber Urt, bag bie Grafen felbft ben gangen Compler won fremben Lehnherren als Dereigenthum empfengen, und babon wieber eine Menge Sofe und Gater als Afterlehen vergabten; namentlich:
- a) vom Sochftift Paffan 400. Mansus, fumtlich im Defterreichischen gelegen, ju husluten, Gememans, borf, Tiufenbach;
- b) von ben Gohnen bes Grafen Gebharb v. Burgs baufen 400. Mansus (im Defterreichifchen);
  - c) von ben Grafen von Gulibach 400. Mansus;
- d) von dem Pfalzgrafen Otto (b. i. ohne Zweifel von Fallai) 100 Mansus.
  - e) vom Bifchof ju Eribent 400.
  - f) vom Marigrafen von Rraiburg 400.

- g) vom Grafen von Bafferburg 250.
- h) vom Bergog Belf (bem alten in Schwaben?) 200.
- i) von ben Plainischen Grafen gu Schallach bie Drte Auerborf und Billingen.
- k) von ben Grafen von Beilftein Guter in ber Gegend von Salle (Reichenhall.)
- 1) von bem herzog in Baiern bie Grafichaft im Leufenthal.
- m) vom Bergog von Defterreich bie Marchmutten und Scharmerfe auf ben Batern ber Grafen im Defter, reich, welche außerbem ben Bergogen felbft gebuhrt hatten.
- n) vom Martgrafen in Steier Die Guter Bifchach und hartperch.
- o) vom Bifchof ju Regensburg bie Lebenbarfeit uber bas But bes Beinrich v. Clammenftein.
- p) vom Pralaten ju Tegern fee 2. Sofe und 1. Mable im unmittelbaren Besth ber Grafen und eine Menge Eigenleute (magnam Familiam).
- q) vom Pfalggrafen Rapoto von Ortenburg 2. Fuhren Bein aus bem Brirenthal.
- r) vom Bifchaf ju Freifing bie Abvotatie über St. Deter am Madron.
- s) vom Grafen Bertholb v. Andeche ein Leben gu Ingoltesperch (Engeleberg bei Rufflein?)
- t) vom Pfalggrafen (in Rieberbaiern, Ortenburg?) 30. Mansus in ber Gegend von Unging.

In solder Art beschreibt biese Guter ein merkwürbiges altes Saal und Lagerbud, beffen Ansang so giemlich auf bie Sabre von 1180. gutrift (Mon. Boic. VII. 435.) — wobei jeboch manche Ausscheibung zu machen nicht gang ohne Mube ift. Die Stammfolge ber Grafen fiellt fich solgenbermaßen bar:

| 52 -                                                                                                                                                                          | :                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cunradus Sigboto III<br>Com, de Val. iunior. Sponss<br>denstein ac dramangardifi-<br>de Newen- in Cumdol<br>burg, sive de Vallai,<br>de Hadmars. 1256. eripopel<br>berg 1256. | Sibotho II.<br>geb. 1162. Gem. Hitgard,<br>Grafin v. Megling 1160,<br>1180. circiter. |
| Gibotho IV. a (and Otto genant) de hatwurt (Hadwarsberg) 1. 1263. finderlos.                                                                                                  | herrand Abelfeib<br>Gem. Gophia verm au Berchiol<br>Ben, Gophia von Potienftein,      |
| Zubitha.                                                                                                                                                                      | eib Chuno<br>erchiold Episcopus<br>nstein. Katispon.<br>†. 1165.                      |
| m                                                                                                                                                                             | Rupertus<br>Abt ju Te-<br>gernfee von<br>1156 — 4186                                  |
| 1 = 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                       | Friderruna<br>nupta Nobili de<br>Wasin.                                               |

perranbus,

Diefe Zeitangaben begrunden fich fest auf bas alte Saalbuch und andere damit einstemmende Urfunden. Wenn bafter ber angebliche Stiftungsbrief vom Ricfter Meiarn ben Grafen Sibotho II. bamale erft ?. Jahr alt, jum Stifter macht (Albaid Conjux quondam, mit 2. hinterlassen Rinbern, Sigboth und Gertrub) so beweißt bies nur eine, bei solchen Rinbern macht chem ber gentlich er Berfaligung ober gangliche Frichtungen micht selten Berfaligung ober gangliche Frichtung.

Der Graf Sigbotho II. batte nach bem Tob bes Batere Rubolfe hauptfachlich bie Grafichaft Reuburg und Raltenftein , Die Reichsvogtei Aibling, mit ben Stifts. vogteien im Leutenthal und Brirenthal, bas Gut Deiffenberg , und zwei Drittheile bes Schlofes Berrantftein erlangt. Der andere Bruber Berrand erhielt hauptfachlich bie burd ben Tob bes alten Dheims erlebigte fogenannte Graficaft Sabmareberg, mit Musichlug von Geebrud, Driem, Rubering; bie Guter im Defterreicifden bie Paffauifden Leben, und ben Bobnfit auf bem Schloff herrantftein. Um Enbe überließ er feinen gangen Untheil an Berrantftein und bie Defterreichifden Guter pfanb. meife bem Cohn bes altern Brubere Gibotho und beforantte fic auf bie Graffcaft Sabmareberg in Baiern, neue Refibeng Untwurt. - Mit feinem Sohn Gibotho IV. erlofch biefer Rebengmeig gang und gar, und nach bem Borgang bes Bifcofe Egno von Tribent, ber im Sabr 1263. Die eroffneten Tribentiner Leben bem Bergog von Baiern verlieb, ift ju ichliegen, bag überhaupt auch bie gange Graffchaft Sabmardberg, welche faft aus lauter folden Salzburgifden und anbern Stifteleben beftanben, ale beimfällig in Unfpruch genommen worben fep. -

Der alte Graf Sifotho II. hatte feine Lande icon bei Ledzeiten unter feine beiben Sohne vertheilt, urmlich bem Sohn Sibotho III. die halbe Burg Reuburg, die halbe Bogtei Albling, Seebruck, Priem, Nüdering, Peiffensberg und Leufenthal, dem Sohn Konrad, der nach 1256. nicht mehr vorkommt, die andere Palfre; Falkenftein icht mehr vorkommt, die andere Palfre; Falkenstein ichteint der alte Berr felber bebalten zu baben.

Durch ihre Bermahlungen famen die Grasen, besonbere die altere Linie, in sehr eige Berbindungen mit ben Shussen Falla und Wöglingen. Wie saft mit allen Grasen geriethen aber endlich auch die Wittelsbachsischen Berzoge mit diesen Fallensteinen in Kampf auf Leben und Tad, in welchem ber Graf Sidotshus III. im Jahr 1240. als Gesangener nach Burghausen wandern mußte. Bei solden Gesangenichaften und Behandlungen des Löse gelds mögen dann nicht selten auch die Erbsolgrechte zur Sprache gesommen sehn. Als der letze Graf dieser Linie, Gliothe III. der Sage nach zu Reuburg im Bad ersstochen wurde, von einem seiner eigenen Basalen, ließen sich die herzoge ungestaumt die Kreisinger, und eben so wohl auch die andern Leben verleihen, das übrige nahmen sie auch die andern Leben verleihen, das übrige nahmen sie als erofentete Reichggut aus eigener Wacht in Beschäag.

Die Grasen hatten ihre Procuratores und Praepositos, Pfleger und Richter ju Renburg, ober vielmehr auf ber Altenburg, und ju Kalfenfein; sie hielten ihre Placita ju Aibling, ihr General Concilium in Laim tellern? vermuthlich bem Leinlingstal zwischen Inn und Lebmingbad? über bie Unterthanen von habmarsberg. Im Umfang ihrer Lande waren solgende Albser:

1. Tegernfee, eine reiche Benebictiner Abtei, angebelich von fürstenmäßigen herren fon gestiftet im Sahr 746. reftaurirt im Sahr 979. (f. v. Frenberg altefte Gee

ichichte von Tegernfee, Munchen 1822. 8.). Die Grafen Bernfard von Gruß (Kallai) und Graf Sibothe nannten sich unter Abt Udalschaft die Advocati Matriculares (v. i. Kirchenvögte, von Matricula gleichbedeutend mit Kirchengut s. du Fresne Matricularius). Seit 1235. batte sich K. Kriebrich mit Verdrüngung der Reuburger Grafen seibst zum Schuhvogt ausgenvorfen, indem er das Kloster als eine Reichsabei, den Abt als einen Kürsten behanbelte und zum Reichstag sorderte. Wirflich legten sie sich auch sirfliche Hoftmer bei, ein Warschallamt ben Herbertshausen, ein Schustenamt den Eglingen, ein Aruch sessen und ein Kanmeramt, den Karinganen verlieben.

- 2. Rlofter Bei arn, Augustiner Chorherren Stift, nach ber icon oben angesibren verfalichen Urfunde angeblich von einem Graf Sigbotho von Reuburg im Jahr. 1133. gefiftet, was überall nicht gutrift. Wahrscheinlich geschaft die eigentliche Stiftung vom Erglift Salgburg aus seinen Gutern am Chiemfee und weiter herum; worüber sobann die Grasen von Reuburg bie Abvocatie erlangten; waren sie selber Stifter gewesen, so hatten sie eines andern Infunftetitels nicht bedurft.
- 3. St. Peter am Madron, ein ehemaliges Benebictinerfloffer, nacht ber Burg Kalfenstein, auch ohne bictinerfloffer, nacht ber Burg Kalfenstein, auch ohne kweifel von einem Grafen von Wolfratschausen, welche hier burchaus feine Giter und tein Gebietrecht haben tonnten. Daraus beutet auch der alte kltarstein der Kirche hin: Hoc Altare feeit Comes Siboto Peccator. s. Hund III. 92. Die Einweihung der Kirche ju Ehren der Jungfrau Warfa foll 1130, gesschehne spen. herzog Rudolf von Baiern, im Bund mit K. Abolf gegen die Grasen won Tiele, foll es zeischt ha

ben, feit welcher Zeit nur noch eine Pfarre geblieben, bavon hohere Geiftlichen bes Bisthums Freifing ben Titel als Probft geführt. —

4. Schlierfee angeblich auch fcon 760. ale Benes bictiner , Abtei geftiftet, von ben Ungern unerweislicher Sage nach gerftort und 1140. unter Bifchoflich Freifingis fchem Borfdub wieber hergestellt ale Augustiner Probftei. woruber bie herren von Balbed bie Bogtei erlangt (f. v. Dbernberg bift. Abb. von bem Chorftifte Schlierfee, Munden 1804. 8.). Deiftens find Diefe fo benannten Reftaurationen bie mabren allererften Stiftungen, bie gerühmte frühere Bluthe eine Fabel. Im Jahr 1495. murbe biefes Chorftift nebft Ilmunfter nach Dunchen über. fest und gu Ginem Stift mit bem an ber Rirche U. 2. R. bafelbit vereinigt. 216 Grafliche Minifterialen fommen porguglich por bie eben genannten Balbed ju Sobens malbed; fie trugen im Sabr 1444, ibre Serricaft bem Raifer ju Leben auf, wollten barauf im Jahr 1476. befonbere Unfpruche einer Eremtion von ber Baierifchen Sobeit begrunden, erlofden aber 1483. mit Bolfgang, bem in ben Reichblehen fein Schwefterfohn Beorg Sochenrainer, und biefem 1487. Sochprant Sanbigeller (t. 1502.) ebenfalls ein Schwefterfohn folgte. Wolf von Marelrain, ber bereits bie Allobialftude, befonbere bas Schlog Ballenburg befag, erwarb um 1516. hiegu auch bie leben, und ließ fich 1559. unter gewiffen Refervaten von Baiern eine Urt Sobeit über Diesbad, Ballenburg, Golierfee einraumen. Das frube Dafeyn einer Reichevogtei gu Mibling lagt überhaupt befondere alte Berhaltniffe in bies fer Begend ahnen. Much bas alte Grafenichlog Reuburg mar 1562. im Befit biefes Bolfe von Marelrain, ber es an Baiern verfaufte. 3m Jahr 1637. murbe bie erimirte Berrichaft Balbed gu einer Reichsgrafichaft ber Maretraine erhoben, fiel aber, nachbem ber lette Graf Johann Jofeph 1734, ftarb, fraft Bertrage por 1550. an Bajern beim. Die Allobialftude und bas Schlof Ballenburg mußten von ben Erbtochtern noch befonbere erworben merben, (f. v. Dbernberg Gefdichte ber Berricaft Balbed 1804. 8.). Ferner find ju nennen : bie von Reus burg b. i. Buramanner bafelbft, von Dlling, Enborf, Sabolfing, Daifach bei Rlinfcbach, Die von Ragen, lettere vielleicht noch bobern bynaftifchen ober vielleicht mit ben Grafen felbft gleichen Urfprunge, ober Diener bes alteu Saufes ber Fagena; j. B. Werner und Anno de Fagin 1070. Gebold und Udalrich Vageno 1145. Fageno 1100. Heinricus et Bertoldus 1160. Heinricus 1237. Alhaidis beffen Bittme (M. B. VI, 52, 125, 194. 113. 71. Meichelbeck Hist, Fris. I. 40.). Beiter bie von Krafdbeim, von Mermofen, von Rueborf, Branbenbera, Zorrina, von Michau, von Gnaitfee, Die v. Solnflein gu Rirdborf, Die Sochenrainer, ganbfiebel, Biengenau, bie Richereborf, Schenfen v. Freifingen, Bolfriegel von Rorborf, v. Saslang.

## 12. Brigenthal.

Das Brirenthal zieht fic an ber rechten Seite bes Inne, noch oberhalb Rattenberg anfangent, bei Reit über Annbt, Borgel, Auftein, Ebs nach Erl, sodann an ber Grenze bes Spiemgaus über Giebsfiein am Baldsie, wieder herauf nach Schiffau, Einau, Briren, Brirled baber wohl Brirenthal, Kirchberg, Aichau. Es zerfalt wieder in die Unteradifellungen ber Rhalter von Sperten, Bindau und Relchau, und was ursprünglich ein Be-Randtheil bes Unter Inngan (. v. hormayr), obwohl

eine Trabition von 902. bei Refc Annal. Sab. II. 314. fest ,, Gunbergau", mas fich mit ber Unalogie ber Bifcofe. fprengel von Galgburg und Freifing nicht vertragt und baber auf einem Brrtbum beruben, ober fich nur auf befonbere Rechte ber im Gunbergau beguterten Berren, namentlich ber Grafen von Reuburg, begieben mußte. Das gegen bat bas an ber gangen rechten Geite angrengenbe Leufenthal amar auch jum Galaburger Gprengel, aber gum Chiemgan gebort, in welcher Rudficht biefe beiben Thaler in ber Befchreibung jest getrenut worben finb. Die brei Thaler Sperten, Binbau und Relcheau follen im eben genanuten Jahr 902. bas Eigenthum eines Dunaften, Robolt (mahricheinlich ber Unbechfer Baugraf Ratho?) gemefen fenn, ber es famt Boltereborf und Ratfelben bem Sochfift Regeneburg abgetreten, welches bernach baraus bie Serrichaft ober bas Umt Sitter gebilbet. Der Pfalgraf Rapoto von Ortenburg, ber vom Sochfift Diefen gangen Diffrict ber brei Thaler gur Pflege und Pfanbichaft übertommen batte, fellte bavon im Jahr 1240. Die Stadt Ster, Drt Rismegen und bie Bogtei bes gangen Brirenthale guruf, welches nach bem laut ber Urfunbe bamale vom Schloß Rufflein bis an Jochberg bin fich erftrette. Dabei verfprach er Rufftein, welches ibm alfo noch verblieb , nicht ju befestigen , Schindelberg aber (bei Rattenberg) und Sperten (uufern Rigbubl) in Lebensmeife 3m Jahr 1266. erhielt jeboch biefes gu empfangen. Schloß Schindelberg, welches vermuthlich nach Abgang ber Pfalggrafen von Ortenburg wieber eingezogen morben, bad abeliche Befchlecht ber Freundeberge ju Gomas ale leben, welches barauf 900 Pfund gu forbern batte, nade bem es bem Sochftift Regensburg biefe Summe erließ; nicht minber murbe fich einer weitern Pfanbforberung von

50. Dfund auf bie Guter ju Bole und ganachampf begeben, und über alles bas noch 150. Pfund baar binaus. bezahlt. Diergu erlangten biefe Freundeberge im Jahr 1272. auch biejenigen Guter in bem Pfarriprengel pon Sell, Brirenthal und Reldsau, welche bieber noch ben eblen von Relben in ber Graficaft Mitterfill verpfanbet geblieben. Dberhofen, von ben Grafen von Efchenloh ale Regendburger Leben befeffen, famt allen Regend. burgifden Leben ber herren von Bangen, verlieb Bifcof Beinrich 1284. bem Grafen Meinbard von Tirol. 3m Jahr 1286. tritt ber Ergbifchof von Salgburg feine Rechte, bie auch er in ben Pfarriprengeln von Gell, Brirenthal und Rorborf batte, an bas Sochftift Regeneburg ab, gegen bie Regensburgifchen Dberlebenerechte auf bas Schloß Bilbened und bie Guter ber Ortenburge gu Monbfee. Dies ift mohl auch ber Grund, bag mir biefe Pfarrei Goll, und Scheffau, welche fonft nach ber Ras viteleintbeilung zum Leufenthal geborte, gleichwohl innerhalb bem Brirenthal begriffen finden. 3m Jahr 1294. und 1297. lofte Regensburg auch bie vom Relbifchen Pfanbicaften wieber guruf, (von bem Freundebergen?) verlaufte aber ben Begirf von Itter 1380. um 18000. Ungerifche Gulben an Calgburg, bei bem er ale Pflege hopfgarten bis zu ben letten Beiten verblieb. Den barunter nicht begriffenen Begirt von Rattenberg bat Baiern wie es icheint, unmittelbar von ben Ortenburgen felbft, Rufftein aber von ben Freundebergen erworben. 3m Jahr 1300. mar Rattenberg und Sobenichmangau von ben Bergoglichen Brubern Rubolf und Lubmig bem Grafen von Tirol um 3000. Mart Gilber verpfandet. In ber Theilung biefer Bruber von 1310. fommen Gbe, Rufftein, Rattenberg, Rigbubl famtlich ale Baierifch

vor. Anstlein und Ribbibl, der Pringe Margareth (Maultalch) jur Morgengabe verschrieben, wurde 1569, von derselben wieder zurätgestellt. Durch den Frieden aber den 1504. entstandenen Georgianischen Erbfolgetrieg gelangten Nattenberg , Kusstein (und Kibbibl im Leutenbal) an Desterreich, welches solche bem Land Airol einverlibte, —

## 13. Die Grafen von Tirol.

- v. hormapr, Gefchichte ber gefürsteten Graffchaft Eprol. Tub. 1806. 8.
- Beptrage jur Geschichte Tyrole im Mittelalter. Wien 1804. 8.
- Tyroler Almanach 1802 5.

Der Cammler für Gefchichte und Statiftif von Tirol. Innebr. 1806. 8. (v. hormanr, Roggel u. Drimiffer.) Die urfprungliche Grafichaft Tirol ift bas alte Bintidaau und Engabein, innerbalb bes Churer Sprengele. ,Bene constat, quod praedictus Comes comitiam suam, quae in dioecesi Curiensi usque in Pontem altum in Engidina protenditur," f. von hormanr Beitr. II. 258. dipl. de 1283. In eben berfelben Urfunbe bezeugt ber Bifchof von Chur, bag bie Grafen von Tirol niemale jum Bergogthum Baiern ober Schwaben gebort, und niemale jenfeite ber Gebirge ju Recht geftanben, fonbern immer nur unmittelbar bem Raifer felbft ju Berong. Diefe Grafen felbft maren Abfommlinge ber Baugrafen von Churrhatien. - Bas man aber fpater mit bem weit mehr umfaffenben allgemeinen Ramen Ziroler Canb bezeichnet, bat fich gebilbet burch bie Bergro-Berung mit bem Unbechier Comitat bes Dber Inntbale (Sauptftabt Junebrud) nach Abgang ber Bergoge von

Meran, burd ben Unfall ber Stiftevogtei aber Briren, bes Buffertbale, Die Ermerbung ber Eppanifden Graffchaft im Dber Innthal, jum Theil icon vor 1258. jum Theil 1286, burch ben Unfall von Lienz, nach Abgang ber Grafen von Gorg, burch bie aus bem Baierifchen Erbfolgefrieg von 1504, erworbenen Schloffer und Gebiete von Rufftein, Rattenberg, Rigbuhl u. f. w. Mugerbem waren Tirole Grafen Bogte von Tribent und legten als folde ihren Grund gur Huebehnung Tirole im Citben. Golof Trasp im Engabein 1235, vom Grafen , Meinhard von Gorg ben Swigher von Reichenberg abgetauft, gelangte ale Pfant an bie von Dietrichftein. -Die altefte Refibeng ber Grafichaft mar Efrol, Teriolis, bie Citabelle ber Stabt Maias, welche von bem Schutt bes Reufer Berge überbeft bie Stelle pon G. Georg am Rhain, am Maiafer, Manfer Rhain geworben, moraus gulett ber Rame Meran entitanben. Das angefebenite Beidlecht bes Abels mar bas ber Boate von Datic, ab. ftammenb von ben Traspen, erlofden 1504. - 3m Jahr 1254. farb Albrecht, ber lette Graf von Tirol, Churrbatifden Stamme, und binterließ zwei Erbtochter, Elifabeth, Gemablin bes Grafen Gebbarb von Siricbberg. Bittme bes letten Bergoge von Meran und Abelhaib. vermablt an ben Grafen Meinbarb von Gorg, aus bem Gefdlecht ber Gaugrafen von gurn im Pufterthal. Da Bebhard feinen Theil, nemlich alles mas linte einer Lie nie von Innebrud nach lanbed und Flieffen, bis Briren lag, mit Ginbegriff ber Stiftevogtei über Briren felbit, feinem Schwager Meinbard überließ, fo vereinigte biefer nun bas gange . Tirol mit Borg und erhielt bagu 1286. auch noch bas herzogthum Rarnthen. Die Grafichaft Borg und bas Pufterthal murbe jeboch bem Gohn Albert.

Stifter einer eigenen Linie, jugetheilt. Margaretha, Erbtochter bes letten Bergog Beinriche, ber 1335. ftarb, von ihrem Schloffe Maultafc bei Terlan im Canbaericht Deubaus beigenannt, brachte alle Tirolifche Lanbe ihrem zweiten Gemahl, bem Pringen Lubwig von Baiern gu, aus melder Che Dring Meinhard ber Erbe marb, ber aber 1363. verftarb. Geine Mutter, Die Pringeg Margareth, nahm fich nun ale Erbin ber Tirolifchen ganbe von neuem an, und manbte fie burch geheime Unterhand. lungen bem icon einmal bamit belehnt gemefenen Sans Defterreich gu. f. Regmaier Stephan ber Meltere, Bers sog von Baiern , megen bem Berluft ber Grafichaft Tirol gegen Johannes von Duller gerechtfertigt. Dunden 1817. 8. - Um St. Dichaelstag 1360. leifteten famtliche Bergoge von Baiern, fomobl fur fich, ale auch fur herzog Sobanne Gemablin, ein gebobrne Grafin von Gort. Bergicht auf biefe Tirolifche Canbe, gaben bie in Befit genommenen Begirte von ganbet, Schlofiberg, Datren mie. ber beraus, und empfingen bafur 116,000 Guiben baar, bagu bas won Defterreich ale Pfant befette Scharbina. bie herrichaften Weißenborn und Buch in Schmaben und Die ber Dringes Margareth verforieben gemefenen Morgengabguter Rufftein und Rigbubl. Fruber fcon, nems lich 1355, hatte Defferreich bem Saus Baiern, ober viels mehr bem Raffer Lubwig, bamit er ihm gum Befit bon Tirol behilflich fenn mochte, noch ein großeres Opfer geboten , nemlich alles Canb, mas bieffeite einer Linie von Briren und Dublbach anfangenb, bis Sterging, Finfters mung, an bem Sinn bin , Schmaben und Baiern gu, lies gen murbe, bann ein großes Stut bes Rorithale und bas gange Dber Innthal.

## Befigungen ber Bergoge bon Meran.

- Siehe v. Hormayr Merke; insonberheit ber gange 3te Band: die Grafen von Andeche, Diesten, Plassenburg, Wolferehausen und Ambrag, Martgrafen in Itrien, Pfalggrafen in Burgund, Herzoge von Dalmatien, Kroatien und Weran.
- Gebhardi genealogische Gefchichte ber erblichen Reichs, ftanbe. Salle 1276. III. Theil G. 464.
- v. Soultes biplomatische Beyträge jur Geschichte ber Grafen von Mockos und nacherigen Gergog von Meran; in den hist. 86h, der Altad. der BBB. tv. Bb. Num. V; eine ganz veraltete und nach den Resultaten der spätren Forschungen ziemlich werthlose Abhandlung, wodet nur zu verwundern ift, wie die Afademie, die stoon in ihren eigenen Dentschriften, Wereinigung der Baierischen Staats," über das Besser und Renere eine farze liederschief gegeben, ohne alle Artiif und Besschitzigung wieder auf Erwas ganz unnich gewordenes hat zurüfzehen wögen. Es war dies eine Folge der von Westenrichter auch in allen andern Stüten seiner absichtlich und harnadig ganz und gar bei Seite gesesten neuern historischen Liederatur.

Die weitsauftigen Bestihungen ber herzoge von Mefonien, nach ber bestimmten Einstellung einer Hrundelbausen, nach ber bestimmten Einstellung einer Hrundelvon 1191. in Bavaria, Karinthia und Franconia gelegen, begriesen in ber Folge bie von und hier behandelten Arritorien.

14. Die Graffcaft Unbeche und Dieffen, befiebenb aus bem alten Saufengau, mit Musichlug ber Graficaft Cidenlob, alfo in ihren Sauptbestandtheilen umfaffend Unbeche, mit bem gangen Diftrict zwifden bem Ummer. und Burmfee, und ben Diftrict von Beilbeim und Maldenfee. (Unbeche, Untbeffen, bezieht fich mobl auf bas altere But Dieffen ober Deffen, und heift bas mas Dieffen gegenüber liegt, vom alten Bort Unts entgegen, baber auch Untwort). Der Umfang biefer Befigungen erhellt besondere aus einem Codex Traditionum Diessensium bei Defele II. und noch beffer M. B. VIII; beg. gleichen aus ben Traditionibus Benedicto Buranis bei Meidelbed P. H. ober M. B. VII, in melden unter ben pielen benannten Beftanbtheilen befonbere bervorragen: Dieffen felbft, angeblich fcon einmal 840. als Rlofter errichtet, 1010. erneuert, recht eigentlich mobl erit ums Sabr 1132, ju einem Auguftiner Chorherrenftift mit reicher Ansftattung umgeftaltet, ber Ummerfee, bie gange Gegend an ben Fluffen Umper und Rot, Borth (wo bas Solog Rothenberg, nachher ein Ribfterlein an ber Umper, pon bem fic einige Unbechfe auch herrn von Borth geidrieben) ? ber Balb von Dieffen bis Beiffenbera, Benebictbeuern, eine reiche Benebictiner Abtei, geftiftet 740, Gtift Sabad, geftiftet vom Bifcof Rorbert gu Chur 1085; Bernried Muguftiner Chorberrenftift, geftiftet 1120. von einem Grafen von Fallai, Polling, befigleichen, angeblich gestiftet fcon 750. glaublicher 1010.

15. Die Graffcaft Bolfratebaufen, ente

a) aus bem alten Comitat Wolfratshaufen, Kapitel Molfratshaufen, im Sundgau, in nordlicher Richtung von Karlsburg nach Puelach.

b) aus bem Unbechfer Comitat gwifden ber Sfer und bem Gifengau, b. i. ber gangen linten Bferfeite, von Baierbrunn, Puelach bis Garding, Rapitel Munchen; beibes gufammen ungefahr gleichlaufend mit ben fratern Dfleagerichten Bolfratshaufen, Tolg und Dunchen, lints ber 3fer. 216 befonbere Grengicheibung ift angunehmen. bag alles, mas Mugeburger Bisthum mar, jur Anbechfer, mas Freifinger, jur Bolfratshaufer Graficaft geborte. Dit bem Abgang ber Bolfratebaufer Linie 1164. (anbere fegen 1158.) murbe biefe Grafichaft wieber mit ber Un. bechfer vereinigt. Gin eigenes großes und freies Beichlecht blieb noch langere Beit ubrig, bie Tolge, Gebhardus Dei Gracia liber de Toelze 1257. f. M. B. p. 285. Rlofter: Beuerberg, Muguftiner Chorberren, an. geblich 1121, von gwei Gebrubern Gring geftiftet, und Shefftlarn, augeblich fcon 750. unter Taffilo ale Mus auftinerflofter errichtet, 1140. bom B. Dito gu Freifing in Dramonitratenier umgewandelt.

16. Den alten Anbechfer Comitat im Ober Innthal an beiben Ufern bes Inne, von Remmaten auf ber Straße nach Rattenberg bis Straß, von Reimmaten auf ber Straße nach Rattenberg, bis alte Grafenburg, Sall, Schwa, Rotenburg, ber Achente, bas Klofter St. Georgen ober Riecht. Die ausdruftlich auch als Meranisch beziehnter Waldung von Serfelb bis an die Scharnig muß nur eine Domanialbesigung gewesen seyn, benn die Gegand gehörte sonst unstreitig zum Umfang bes Eppaner Gebiets. Sagen und Machrein lassen hier Grasen von Khauer (bei Sall in Tivol) und Hobenwart auftreten; urfundlich sommt bieser Rame nicht vor; und bie hoben wart ware nicht im Andechser Stammland, sondern im Ameiter Band.

Scheierigen, bei Pfaffenhofen an ber Paar gu fuchen. Ge ift bies bie alte Berunengung ber Geichiechter. Dubere Geschiede ber Brafen von Thauer und hobenwart gebort in bie Reife ber Matefeinsbucher.

17. Die Unbechfifche Graficaft bes Rorithals, fpaterhin bas Giffatviertel benannt, und gwar

a) des offlicen Rorithals, lints von der Graffagt Bogen bei St. Bigil, Seiß, St. Dewald, Cassirut, Trostberg, Clausen, Belturns, Schabers, Mahfbad, Meransen, Bals, Pfunders, an Moselberg, begrengt, rechts and Duftertbal fobend, Sauprort: Eriren.

b) bes westlichen Norfithals, fast gang vom Dber Innthal in bie Mitte genommen, westlich burch bie Linie von Dberberg, Gichnig, Steinach, Matrai begrengt bie alte Erassichaft Matrai, Steinach, ber Drenner.

Im Jahr 907. ichenkte König Ludwig einen Curtem intra Conralles, in Comitata Rapotonis, genannt Prise sin a, an den Bischof von Seben; 1027. erhielt der Bischof vom K. Kourad einen Welfischen Comitat im Ennithal, an der Greuge des Brirner und Aribentiner Sprengels, die Clausen unter Seben, mit 30st und allen Bugehörden, besonders auch die Forsten, welches 1040. ausdräftlich noch auf die Abdatia Tisentinensis in pago Curiensi mit verlautend bestättigt wurde. 1028. verleiht der Kaiser dem Hochstift einen aufgebechnten Wildbann m Pustersfal bis in die Gegend des Jülkerhals, 1077. (3u Rufenberg) das praedium Standers im Bintschapu, im Comitat des Gerungus, nud 1078. im pago Pasaeler, alles was Welfim Comitat des Gerungus und Friedrichs gehabt; 1091. den Comitat des Gerungus und Friedrichs gehabt; 1091. den Comitat des Gerungus und Friedrichs gehabt; 1091. den Comitat in Pusterhal;

111. bie Immunitat, so bag mur ber Advocatus Ecclesise über bee Bifcofe Leute und Guter unter König if dem Soch birden Golf 1179, bewilligte Rafter Freie brich in ber Bifchofflichen Stabt Briren Boll, Gerichtsbarfeit, Mange, 1189, die Bergwerfe. Alle bief Formeln beweifen im Grund für damalige Zeiten nichts mehr, als baß der Bifchof einen Comitat, das ift, die Gerichtsbarfeit über feine eigenen Domanen hatte. Noch 1239, war ein Rafferlicher Nichter hartwicas in Briren.

18. Die Graffdaft bes Pufterthale, bas ift bas unter Brirner Sprengel begriffene von und fo benannte Baierifche Pufterthal, entgegengefest bem Rarntbifden Pufferthal ber Gaugrafen bon gurn, nachberigen Gras fen bon Gorg unter bem Galgburger Sprengel. In biefem Dufterthal Brirner Sprengels mar begriffen bas Prettauthal, Zaufers, bie Wegend von Unthola, Bels. berg bis Urmentaroll, bas fpater erftaubene Brunede u. f. w. Die Graficaft innerhalb biefem Umfang murbe bem Saus Anbeche ju Theil umd Jahr 1001. als auf Befehl Beinrichs IV. Die Grafen von gurn ibre Rechte bem Bifchof von Briren abtreten mußten, um fie binwie. berum ale Brixifches leben bem Saus Unbeche gu übertragen. 3m Jahr 1231, empfieng Bergog Deto von De. ran bom Brirner Bifdof bie Graficaft Dufter. thal und baju noch bas Schloß St. Dichel bei Cafilrut, Schlog Matrai und Balmberg (Bellenberg bei Beld), blefes lettere in ber Graficaft Boben, bie beiben anbern im Norithal gelegen, fo wie überhaupt alles, mas fruber fcon fein Bater und Bruber (ber Martgraf Seinrich von Sitrien) im Innthal und Dufterthal befeffen.

10. Die Frantifden Canbe, giemlich gleichlau. fend mit bem Umfang ber alten Archibiafonate Bamberg und Rronach im Reduitgau, beftebend aus ben Begirten von Scheflit, Beismain, Staffelftein, Lichten. fele, Burgtunftatt, Stadt Steinach, Rronach, Teufdnig, Lauenftein, Lichtenberg, Raila, Sof, Rebau, Munch. berg , Rupferberg, Martt Schorgaft, Berned, Rulmbach Golbfronach, Beibenberg, Baireuth, Thurnau, Bunfees Es war biefes ein Theil ber urfprunglichen Batrimonials Guter ber im Jahr 902, und 905, am Sof bee Ronige Ronrad gefturgten Martgrafen von Babenberg, Gaugrafen bes Rebnitganes, melde burd eine fpatere Dotation an ben Schwiegerfohn bes Ronigs, einen Grafen von Ammerthal famen, beffen Rachfommen aufferbem bas Umt ber Offrantifden Martgraffchaft erlangten, auch ben Ramen ber Martarafen von Schweinfurt fubrten und 1057, erlofden, worauf von einer Erbtochter Beatrir, wie man glaubt an einen Grafen von Bobburg vermablt. ein neuer Ammerthal Stamm entftanb, aus welchem Dt. to III. mar, ber 1075. zwei Tochter binterlief. Copbia und Reiga, movon bie erftere, vermablt an einen Grafen Berthold von Unbeche, alle Guter im Rebnisagu an biefee Saus brachte; boch ift Ramen und Jahr noch nicht gur biftorifden Gewiffbeit erhoben. Andreas Ratisponensis ergablt aber: Gin Dux in Castro Ammerthal residens, Ramene Dtto, und ju Rlofter Raftell begraben, batte eine feiner Tochter, Rames Copbia, an einen Grafen von Unbeche vermabit. - Unbere glauben, Beatrir, eine Tochter bes 1057. verftorbenen Bergog Dtto's von Ditfranten, Erbin biefer Rebnitgan ganbe, batte fich mit bem Bergog Dtto von Baiern vermablt, und erft eine Tochter von biefer, fle ihrem Gemabl Grafen Bert.

holb von Unbeche gugebracht; von hormapr leugnet überhaupt, bag bie an einen Grafen v. Unbeche verbeis ratbete Copbia eine Tochter bes Bergog Dtto III. von Schwaben gemefen fen, nennt bagegen eine Bifela von Schweinfurt, Gemablin bes Grafen Urnold II. von Dieffen (1090.), und ale beren Gobne Bertholb II. von Undeche und Poppo von Plaffenberg, einem alten Schloß bei Rulmbach, bamale mitten im Buchberg, mo fpater ber fogenannte Roppenbof fanb, anf bem auch eigene Burgmanner, genannt von Plaffenberg bausten, beren 3meig erft 1652. erlofden ift. Worinn gleichwohl alle übereinftimmen, und mas jur Beit genugen fann und muß, ift biefes, bag bie Frautifchen Befigungen bes Saufes Ummerthal einem Grafen von Unbeche ungefahr im eilften Sahrhundert burch eine weibliche Berbindung zugefallen.

Aus der Graflich Formbachischen Erbicaft, ebenfalls durch weibliche Berbindung, ererbten die Andechse:

a) die Graficaft Jigan, an der Ilz, begreifend ungefahr die Passauischen Kapitel Schünderg und Watbfirden, welche sie 1207. an das Hodslift Passau abtraten, und

b) ben Somanengan, b. i. bas linte Donaunfer von Deggenborf bis Binborf;

e) die Graficaft im Antessengan, ober die nachberigen Gerichte Scharbing und Nied, befgleichen Sahrenbach und Reuburg am Jan, welche Andesstriche, um sie nicht von ber Uebersicht bes Gesammtumsangs ber Formbachischen Besigungen zu trennen, und ba sie erst 1180. an bas Anbechfer Haus auf furze Zeit gesommen, ber Beschreibung ber Formbacher Grafschaft einzuverleiben, vorbehalten worben, Auffer bie jehigen Grenzen bes Baierifchen Staats fallen bie Weranischen Bestigungen in hochburgund wert ber nachberigen Franche Comte, turch Bermachtung mit einer Burgunbischen Tochter erworben — und bie 1173. nach Engelberte III. aus bem haus Sponfeime Orrenburg erlaugte Wartgrafichaft Ifiren, welche sich besonbers auf bie Gegend von Antliesa erftredte.

Die herzoge von Meran, welche alle biese Kanber gulet in Einem Zweig vereinigten, hatten ihre Restensung und Köchtensteis Desemain. Niesten, vielfältig im Riofter Langbeim, zu Plassenden, Niesthaup meist in Kranten, seitener wie 1231. 1239, auch in Innebrud, ober Schloß Gustaun oberhalb Briren. Sie unterhielten für ihre Bestjungen Statthalter ober Provisores, in Burgund Kammerboren, Bajulos ober Ordinatores, am hoss seicht Rangter ober Provisores. Desemblich Beiten und Ministerialen waren;

a) in der Graficaft Andechs, Diessen und Wolfrats, hausen: die Waierbrunn, die Weilheim, die Tolge und Sochenwarge, diese ich eine famtlich vom höchsten Arag und freie edle Mannen; ferner die Micholting, die Eglinge, Schenken von Tegernse, Sadmaring, Sugessing, Puech, daim, die Sachsenhausen, die Schureissen von Wolfrats, hausen, die Seched am Ammerise und zu Peissenberg, die Schwabinger, Schwiechen, die Aborer von Eurasburg, die Hongenien, ebenfath Thorer, die Werendarier von Auflorf, die Webertsberg, die Wittelsbosen.

b) in ber Grafichaft bes Ober Innthals; bie Baumgarten, hettening, Kemnat, bie Freundsberge bei Schwab, Erbruchfessen von Freising, bie Omras, bie Rotenburg, bie Schlüters.

c) im Norfthal und Busterthal: die Taufers, die Billanbere von Parbell und die Wolfenstein, desieben Geschiechts, die Walden zu Salect, die Welsberge, und gugleich als Brixner StiftsBasalen de Richard zu Kassellerut, die Nobened und Schoned, einerlei Geschlechts, die Schenkenberg, Seben, Belthurns und Boitsberg.

d) in Franten ragten unter ben Meranifchen Chein bervor: bie Gieche, bie Kortiden auch Ballenrob ace nannt, bie Rindeberge, Die Burgmanner von Plaffenberg auch Guttenberg genannt, Die Rronach, Die Lichtenfele genannt von Connenberg, bie Marichalle von Burgfunftatt, bie Rieften, Redwiße, Schorgafte, bie Balbboten gu Leugaft und 3merng, bie Balbenfele, Beibenberg und Biersberg; unter ben Rioftern bei meitem bas reichbegabte Langheim (beffen Gefdicte f. Sad. Uffermann und Schultes). - Angemeffen aber mar es ber Politif Raifer Friedriche, ein Saus, bas an Macht und Reichthum bem Welfifden wenig nachftanb, bas in enger Bermanbtichaft an ben Ronigliden Gefdlechtern von Franfreich und Ungern bieng, und von bem bie geiftlichen' Stuble in Bamberg , Briren und Aquileja abbangig und jum Theil felbit befett maren, ale übermachtig von ber Bewerbung um Baierne erofnetes Bergogthum auszus foliefen. -

Wie die meisten beutschen Regentenhaufer, so find auch die Merane aus den alten Gaugrafen entsprungen. Spre- Geschlecksfolge, aus der altern Zeit von Buat meist auf eine greuethafte Weise mit den Weisen, Wittelsbachen u. a. m. in einander geworfen, hat für ihre spatere Periode von Hormapy, allerdings von Gebharbi ganz abweichend, aus ächtern Quellen glaubhafter dargessellt und ausgeschieden. Was spater noch aus Urtunden

hat nachgetragen werben tonnen, wird fich in bes Ritters von Lang Jahrbuchern jum Jahr 1248. 2te Auflage finden. —

Gine Beitlang ericeinen biefe Grafen von Unbeche ale Bergoge von Dalmatien, von 1181. bie 1202. Bo Diefes fruber portommt ift bie Mechtheit ber Urfunden billig in Unfpruch zu nehmen. Der Titel von Er patien findet fich manchmal bem von Dalmatien angefügt; fie aaben fich ihn mobl nicht felber: fpater, und zwar alle Ottonen, nannten fie fich nur mehr Bergoge von Meran, Duces de Meran, Merania, Mirania, Morania, Merena, Maranum, Meranorum; bod balt ber Abbruf jener Urfunde von 1183. in ben M. B. V. 359. aus melder man ben bestimmten Unfang biefes gebrauchlichen Titels festfeten wollte, nicht Stich, weil es im Driginal feines. mege Bertholdus Dux Merane, fonbern allerbinge noch Dalmatie heißt. Ginige haben biefe Dalmatifche Titus latur auf bie Martarafichaft Sitrien beziehen wollen. weil biefe ober ber eigentliche Patriarcatfprengel von Aquileja in ber Rirchenfprache Dalmatia geheißen. Affein bie Grafen von Dachau, bie fich noch vor ben Grafen von Unbeche Bergoge von Dalmagien gefdrieben, maren niemals Marts grafen von Sftrien, und feit 1117. f. Fejer Cod. dipl. Hung. nahm icon ber Doge von Benebig ben eigentlichen Bergogetitel von Dalmagien an. Der Diftrict von Aquileja mar fcon feit 1077. bes Bifcofe bafelbft, und Eroatien gur Beit, als bier auffen ber Titel bavon geführt murbe, bereits ber Rrone Ungern einverleibt. Es ift alfo biftorifc gewif, bag Dalmagien, welches ohnehin nicht vom beutichen Raiferthum, fonbern vom Bygantinifchen abgehangen, fo wie bas Ungerifche Croatien, niemals ben Grafen von Dachau ober Unbeche angehort. Der Grund biefes Pra-

tenfionetitele wirb von Gebharbi barinn gefucht: 3m Jahr 1140. fam ber Ungerifche Rronpratenbent und angebliche Ronigsfohn Boris nach Deutschland, mo er bie Bohmen und Baiern fo auf feine Geite brachte, baf fie mit ihm einen Bug gegen ben wirflichen Ronig Geiffa II. unternahmen und felbft Presburg eroberten. Da nun ber Graf von Dachau im nemlichen Jahr 1140. ben Dalmatis fchen Bergogstitel querft geführt, fo fen im boben Grab glaublich, bag er folden vom Pratenbenten Boris auf funftiges Glut erlangt, und benfelben um fo mehr mit Ehren habe fortführen tonnen, ale ber Pratenbent fich noch lange Beit und 1154. felbft mit Begunftigung bes Bnzantinifden Sofes, auf bem Schauplat erhalten. Dies fer Meinung hat gwar vom Anfang an auch ber Freiherr von hormapr beigeftimmt, boch in neuerer Beit (Berte III. 186.) mit ber Abweidung, bag ber Graf von Dachau nicht bem Pratenbenten Boris, fonbern ale Unbanger bes Belfe, bem Ronig Beiffa felber beigeffanben fen, und alfo auch biefen Titel von ihm erhalten habe. Erft im Jahr 1180. (ober wie herr v. hormapr glaubt 1181.) wo ber Bergog von Dachau verftorben mar, nahm ber Graf Berthold von Unbeche, wegen ber ine Saus Unbeche verheiratheten Bedwig von Dadjau, biefen Pratenfione. titel ebenfalls an; (auf alle Ralle icon am Q. Jan. 1181. "Bertholdus Dux Dalmatiae", und in einer Urfunbe von 1180. Bertholdus Junior Marchio, postea Dux f. Reg. I. 312.), mas fur ibn icon wieber ein naberes Intereffe begwegen hatte, weil er feit 1173. auch Marts graf von Iftrien, baju ein Schwager bes 1180. ebenfalls verftorbenen Band von Dalmatien mar, und bem Ronia Bela von Ungern biefes Dalmatien gegen ben Sof von Byzang und Benebig wirflich behaupten balf. Gold ein

Berhaltniß gab bem Pratensonstitel einen neuen Grund, bis danu endlich ber König von Ungern im Jahr 1825. Dalmazien seinem eigenen Prinzen gab; von dem Zeitz punct an beblenten sich die Andersche des Dalmacischen Titels, der den Königen von Ungern etwas anstösig wurde, entweder gar nicht mehr, oder höchst seiten, und sprieden sich bestimmt von 1202. an durchaus nicht mehr anders, als "herzoge von Meran."

Die beiben Urfunden aus dem Jahr 1152. (in Audwig Reliqu. Mspt XI.) und 1158. auf den Ronfalischen Feldern (f. v. Hormayr III. 145.) wo sich Graf Konnad II. von Dachau auch sion Dux Meranus, Dux Meranise genannt haben soll, sind in dieser Angade zwerlässig unrichtig, weil aus andern unwöbersprechtichen Urfunden bestelben Konnads erweislich ist, daß er sich niemals also, sondern immer nur Dux allein, ober de Dachau, ober Dalmatiae geschrieben. Wahrscheinlich haben dann die spätern Sammler, Albschreiber oder Glossatoren diesem siehen nicht mehr erklarbaren Dux die Glosse beigeschit; "Meranus" ober Dalmatiae.

Diefer nicht minber rathfelhafte Meranische Titel im Andechfer haus fann fich aber nicht auf die Airolische Stadt Meran beziehen, weil diese als im Bintschgau geben, niemals jum Comitat der Andechfe gehört, weil sie erst 1239. nicht durch einen Meranischen sondern den Airolischen Candochfusten zu einer Stadt erhoben worden, nud teine einzige Urfunde aufzweisen ist, aus welcher jemals ein Aufenthalt der Andechfen Bentungen auf dem fürzesten Weg doch noch 7. Stunden wenigkens entsend, eine Gegenthum dasstih der ünder geweien, ein Eigenthum dasstih der irgent ein ausgeähres Recht erhellen fönnte, gleichwie auch das in einer Urfunde von 857. worfousgleichwie auch das in einer Urfunde von 857. worfous

menbe Mairania in valle Tridentina eben fo menig biefes Meran, fonbern Maran im Tribentinifden ift; eine Meinung, ber auch bie achteften altern Befchichteforicher bon Tirol, Duol, Drimiffer, obne Rutficht auf Die unftatthafte gemeinere Deinung beiftimmen, bagegen aber glauben, ber Titel fomme bier nicht fomobl von ber Stabt Marano in Friaul, obwohl felbige ben Befigungen ber Unbechfe in Iftrien nicht entlegen mare, fonbern von ber Dalmatinifden Meertufte, genannt Maronia, Merania, Mirania, Maririani, Merani, (f. Bulla Paschalis Papae II;) "Dioecesim - et parochiam Maroniae et quidquid episcopali vel metropolitano jure ad Salonitanam ecclesiam cognoscitur pertinere; - Istaque fuerunt regni (scil. Dalmatiae et Croatiae) confinia: ab aquilone a ripa Danubii usque ad mare Dalmaticum cum tota Maronia et Chulmiae Ducatu - ferner; ultra Alpes Ferreas usque ad confinia Zagrabiae, totamque Maroniam (f. Archidiaconatus Salonitanus, im bift, ftatift, Urchiv für Gubbeutichland, Franff. u. Leipz. 1807. II. Band 1808. G. 254.)." Ein gand Meran ift genannt, mifchen Ungern und bem Beibenland, baf bief guppr Thalmatiana" (f. Beltdronif Rub. von Umfe.). Bon biefem Meran ober Maronia benannte fich fcon im Sabr 1083, ein Dux Marinianorum und von biefem bief Bergog Ronrad von Rarnthen Dux Meranius; boch ift bas Meranum, meldes R. Maximilian im 3abr 1513. ben Benegianern wieber abgenommen, eine Eroberung bie in feinem Denfmal gu Innebrud verewigt worben, im engern Ginn von Marano in Friaul ju verfieben, meldes Raifer Rarl V. in ber Theilungeurfunde von 1521. mortlich in folgender Stellung anführt: Borg, Dre tenburg, Bufferthal, Rarft, Ifterreid, Mettling, Friqui,

Trieft, Meran und anbers ben Benebigern abgebrungen" und Grabista; befgleichen 1522. — Gorg, Pufterthal, Ortenburg, Gill, Gierreich, Carft, Mettling, Mitterburg, Trieft, St. Beit, Grabifch, Maran, Tulmein und anbere Benebiaifc."

Heber bie Berhaltniffe bes fo oft ermabnten Mart. grafthume Sffrien fen mit wenigem biefes bemertt: 3m Sahr 952. trennte Raifer Dtto I. Friaul und Iftrien von Stalien und theilte es, nebit Berona, bem Bergogthum Rarntben gu. Go marb biefes Bergogthum Rarntben balb Baierifden Bergogen mit übertragen, balb von eis genen Bergogen regiert, neben benen fich wieber unter Debenlinien bes regierenben Bergogehaufes eine befondere Martgrafichaft Iftrien bilbete, welche Sftrien, Rrain und Frigul begrief. Gines eigenen Diftricte mußte fich unter Raifer Beinrich IV. im Jahr 1077. ber Bifchof von Mquis Ieja, fein ehemaliger Rangter, ju bemachtigen. Diefer nemliche Raifer feste mit Berbrangung bes Babringifchen Bergoge bie Kamilie ber Grafen von Eppenftein in Befit bes Bergogthums Rarnthen und ber Martgraffchaft Iftrien. Rach bem Tob bes Marfgrafen Engelbrechts, ben man gewöhnlich ins Jahr 1173, Sufchberg aber menigftens beffen Entfagung auf ben Grund ber M. B. XXII. 183. ine Jahr 1171. fest, gelangte Die Marfgraf. fchaft ane Saus Undeche. Beinrich, Bergog Dttoe I. von Meran Bruber, erhielt neben ber Martgraficaft Sfirien aus ben vaterlichen Stammgutern noch bie Graf. fchaft bes Dber Innthale und Morithale, bie Schuppog. tei über Briren, Innichen und Tegernfee, und erlangte burch feine Gemablin Sophia, Erbtochter von Beichfelberg, fonft noch große Domanen in Innerfrain und auf bem Rarft. 218 er megen befdulbigter Theilnahme am

Raifermord im Jahr 1209. geächtet wurde, gab ber Raifer Dito bem andern Bruber Berthold, Patriarden von Aquileja, Ifirien, Friaul, bas Cociete von Arieft, Pola, Parenge, Grado. Der geächtete Marfgraf flard 1229. und fein Bruber, Herzog Dito von Meran, verzichtete zu Gunffen ber Kirche von Aquileja ebenfalls auf die gange Marfarafikaft (1230.).

2m 19. Juni 1248. farb ber breifigjabrige, vorher fcon frantelube Bergog Dtto, wie bie Sage fingt, von einem gemiffen Sager ermorbet, angeblich auf ber Dlaffenburg, mas aber urfundlich gewiß ift, ju Rieften und wie er felbit 2 Tage vorber, in einer Urfunbe vom 17. beffelben Monate von fich fagt: "aegritudinis molestia decumbens," In finberlofer Che binterlief er eine Bemablin Glifabeth, Erbtochter bes noch lebenben alten Grafen von Tirol und fünf Schwestern: Manes in erfter Che vermablt mit Bergog Friedrich von Defterreich, in ameiter mit bem Bergog Ulrich von Rarntben, (Berr v. Schultes giebt ibr irrig einen Grafen von Driamunbe gum Gemabl, und nimmt alfo zwei Grafinnen von Orla. munbe ale Erbinnen an, welches aber bem Schiebfpruch pon 1260, miberfrebt), Beatrix, Grafin von Driamunde, Abelbeib, vermablt an ben Grafen Sugo von Chalone. Elifabeth, Gemablin Burggraf Friedrichs von Rurn. berg, und Margareth, eble Frau von Trubenbingen. Gine fo große und boch unbestimmte Erbichaft reizte ein vielfeitiges Streben ber Lift und Gemalt, und bes Deranifden Fürftenftaates Bertrummerung bot feit ber Belfen Sturg bas wichtigfte Schaufpiel innlanbifder Berånberung bar.

Die Formbachifche Grafichaft bes 3lgan mar icon feit 1207. an Paffau abgetreten, auf bie Martgraficaft

Iftrien icon feit 1250. jum Besten bes Aglaier Stuhls Bergicht geleistet; die übrigen Loose fiefen durch Starte ober das Necht jugetheilt folgenbergestalt:

a) Unglutlicher Beife mar ber lette Bergog feit Jabr und Tag mit bem Bergog von Baiern barüber in einen formlichen Rrieg gerathen, weil biefer bie ganbe ber Grafen von Wafferburg verschlingen wollte, meldes gur Folge hatte, bag ber Baierifche Bergog bie Graffchaften Dieffen und Bolfratebaufen, und bie ben Meranen erb. lich angefallenen Rormbachifden Gebiete von Reuburg am Inn und bas Schwanengau ale Eroberung befett hielt, wozu jest vielleicht auch bie Unfprüche beimgefallenen Lebeneigenthums tamen. Scharbing und Rieb mar bereite 1241. ale Ausstattung und Mitgabe ber Meranis ichen Schwester Mgned ihrem Gemabl Bergog Friebrich von Defterreich ale Unterpfand eingeliefert, welches feit ber Scheibung ber Che 1243. aber immer vergebene gurufgefors bert wurde. 1248. ertheilte gwar Defterreich ben Bergo. gen von Baiern eine Belehnung über Reuburg und Schar. bing. Allein erft 1270. gelangte es burch Raifer Rubolfs Tochter wirtlich an ben Pringen Otto von Baiern. -

b) Alles was die Merane im Norifal und Pusterhal theils als Leben, theils als Britter Stiftungs-Bogetigut ebesselbeiffen, 203 ber Bischof von Briten als heimsgesalen an sich, sikatte und rundete damit, vorzüglich um Briten berum, seinen eigenen Immunitätsbistrict, und reichte dann das Uedrige, besonders im Pusterthal und in der wellichen Grafschaft der Rorittals, d. i. die Grafschaft Watral und die Gegend über dem Brenner, mit mehr oder minder freiem Willen, den Grafen von Airol zu neum Lehen, welche herren ohnehin schon aus Beranlassimm der Achterfarung des Audechter Martgrafen hein

riche von Iftrien in einen Zwischenbesit biefer Bogtei über Brixen gefommen waren, die nach der Restitution bes Markgrafen im Jahr 1214. gleichwohl simultan blieb.

e) Des Comitats im Ober Annthal (Innsbruc, Ambras 1c.) bemächigte sich ber Tag Allberet von Ti.
ort, vermuftig als Wifindung für seine Aochter, die verwittibte herzogin, die hernach zum zweitenmal den Grafen Gebhard von hirfdberg beirathete, der wirflich aus der Erhichaft feines Schwiegervaters Schloßberg, Fragenstein, Lauer, die Salinen in Lauer, nud alles was am Fing Leifs bis zu bessen Einfuß im Inn und die Hohe der Augusteite geigt, sodann auf der andern Siete das Gericht Notendurg und die Gegen went den Rußbach erhielt (s. v. hormapr Gesch. v. Lirol).

d) Bon Burgund (Dochburgund) befaß ber Derzog von Meran eigentlich nur ben Diftrict von Befangen bis and Elfaß, beile als Aleichstehen, theils als Allobium. Das übrige geborte bem Grafen hugo von Chalons, ber pu gleicher Zeit die Miterbin Abelbeit, Schweiter bes herzogs, gur Gemahlin hatte. Die Reichstehen erhielt ber Burgaraf von Nurnberg.

Der Graf von Chalons, welcher, wie es icheint, ben hauptantheil feiner Gemahlin gleich in Burgund felber nahm, kaufte auch in ben Jahren 1256. bis 1265. sowohl bem Burggrafen feine Lehenrechte, als ben andern Schwestern ihre Anspruche um baares Gelb ab. Sofern unter biesen bie Agnes als eine damals schon geschiene und mit ihrem Bittum auf die Formbachischen Gider angewiesene tinderlose Wittum, deren Antheil den Schwägern boch immer wieder heimgefallen ware, nicht gang außer Betrachtung geblieben (ihre zweite heiraft mit bem Herzog von Karnthen fand vollends gar erst nach bem

Erbanfall flatt); so möchten wir glanben, daß ihre Entschädigung gleichfalls auf biefe Burgundischen Guter und Raufgelber angewiesen worden fep; benn aus ben Ghtern in Itrien und Karnften, wie herr von hormape fragt, fann sie biese Entschädigung nicht erhalten haben, weil das hand Meran seit 1230. baselbst teine bergleichen mehr besaß und sogar die Guter ber Martgräfin Gopfia der Derten bereits schon vergeben und verzichtet waren. f. M. B. VIII. 177. Urt. von 1230. Es ist endlich

e) noch bes Canbes in Franten gu ermahnen, meldes, fo mie Burgund, banptfachlich von ben Some, ftern ale Allob angesprochen murbe. Allein es trat ihnen ein beschwerlicher Dratenbent, ber Bifchof von Bambera, in ben Bea. Dem Rlofter Langbeim neben feinen anbern umfaffenben Stiftungen mar fcon fruber Umt Teufchnis, und Binbheim vergabt (welche bas Sochftift erft nachber um 8000 fl. guruferfaufte), nemlich 1187, bie Solitudo inter Chrana et Orlah, genannt Teufchnit und Wind. beim, mit allen umliegenben Balbern vom Rluff Dobra an bis Rothenfirden, von Berneroth bis Tannenbach, wie foldes alles Beinrich von Leibenberg als leben angefprocen, jest aber barauf verzichtet, famt ber neuers bauten Rirche. Die wichtigften Tafelauter bes Bisthums felbit, obgleich ber Bergoglichen Meranifchen Sobeit untergeordnet, bilbeten bie Diftricte Staffelftein, Rronach, Burgfunftatt, Norbhalben, Die unfriedlichen Berbaltniffe mit bem Grafen Dito ju Plaffenburg bewogen 1142. feine abgeschiedene Gemablin Chuniza von Giechburg ben meis ften Theil ihrer eingebrachten Domanialbesitungen gut Lichtenfels, Giechburg, Diftelfelb bem Sochftift gugumenben, bavon nachber ben Meranen ein guter Theil menigftens in Lebensweise wieber ju gut gefommen. Go wie

nun ber lette Bergog von Meran verfchieb, lieg ber in Diefem Umfreis obnebin icon übermachtige Bifchof pon Bamberg burch ben Grafen von hennenberg, ale feinen Silfevollftreder, Die Meranifden Rrantifden ganbe, und wie es fdeint, alle famt und fonbere befegen, theils als angeblicher Bollgieber eines vorgefcutten letten Billene bes Erblaffere, theile ale Dberlebeneberr, bem nun bas Canbgericht, ber Balb Sautemor, Gied, Ricfen, Liche tenfele beimgefallen maren; benfelben Unfpruchen fcheinen auch bie im Roburgifden gelegenen Begirte, Ronigeberg, Bettenburg u. f. w. unterlegen ju fenn. Die Allobials Erben faben fich genothigt, bem Bifchof biefe angefproches nen Lebenbegirte gu überlaffen und ibm aufferbem noch abjutreten bie Gebiete von Beismain, Rronach, Rorb. balben, Steinach, Martt Schorgaft und Rupferbera: (bie vollftanbige ichieberichterliche Entscheibung und gutliche Bergleichung gwifden Bamberg und Drlamunbe. Langenflatt 14. Dez. 1260. f. Spieß Urchiv. Reben Urb.I. 151. Uffermann Ep. Bamb. C. P. 165, v. Sormanr I. 500.). Das Gebiet von Sof, wogu man auch lichten. berg, Schauenftein, Rehau, Munchberg rechnet, empfieng ber Burggraf von Rurnberg ale ein Raiferliches beimaes fallenes Leben jum Boraus; Die Bogte von Beiba bate ten jeboch ben Begirt um Sof in Ufterlebenichaft iune, icon unter ber Meraner Beit, baber auch bem ganb ber Name Bogtland geworben. Raifer Ludwige Lebenbrief von 1323. für bie Burggrafen ift alfo feine neue Begas bung , fonbern nur eine gewohnliche Lebenderneuerung ges mefen. 1273. verfaufte Beinrich Bogt von Beiba fein Rebendeigenthum von Schlog und Stabt Sof (Regnithof, f. auch M. B. VIII. 177.) ben Burggrafen um 8100. Schof. - Die Guter im Roburgifden, ale Reuftabt an 3meiter Banb. 6

ber haibe, ber Iefnte gu Robung, bie Orte Bettenburg und Konigsberg, erhielt ber Graf von hennenberg als Erfat fibr feine auf 1200. Mart bevednete Bolftrehungsfoften, bas übriggebliebene aber wurde unter bie der Gehreftern ber att von Driamedute, Margareth v. Trubenbingen und Mildbeth Burggräft von Rünnberg also vertheilt:

a) der Burggraf von Rürnberg belam das Gebiet von Boireuth, mit Obernfees, Bindloch, Beibenberg, feinege wegs der damals erst auch Kadolgivurg, welche fehop früher ein Bestandtheit des Burggrafenlands, zu feiner Zeit aber Weramich gewesen; gleichwie denn auch der Echensauftrag am Elwang 1266. f. Reg. I. 249. brich unterscheibet das Oppidum Baierruch eum omnibus attinentibus ex successione Ottonis, Dueis Meraniae, und dann besonders wieder "Castrum suum in Chadolspurch,"

b) auf ben Orlam und ischen Theil tam Plassenburg mit Kulmbad, Arebgaft, himmelfron, Bernet, Mittelberg, Wiersberg, Golbfronach, Zwernig und Bunsees; 1290, verkauften die Orlamanbischen Erben Zwernig und verpfandeten 1356. Kulmbach an die Burggrafen, benen ste auch auf ihren eignen unbererbten Todesfall die gange Frantische herrichaft Plassenburg, Kulmbach und Bernet mit vollem Eigenthum zum voraus versicherten und versischerig

e) auf die von Eruben bingen fiel Schessife, Gied und Arnstein ein Beismain), Robmansthat und Reubaus. Rach mehrmals schon vorangegangenen Berpfandungen, vertaufte 1300. ein Entel, Graf Friedrich, Schessift, Burg Giech, Gugel, Arnstein, (Marnstein) Reuhaus im Amt Weichenfeld, Stufenberg im Amt Bau, nach, barunter Marnstein Eigenthum, Stufenberg Julbi-



Friedrich +. 1181. Gemahl. Mathilde, aus dem Saufe Erasp? Abelbeib Gem. bes Grafen Als bert v. Tis

1. Heinrich 1180. 2. Genesius 1200. 3. Fried ju Marienberg 1205. 4. Arnold ju Eppan 1189. rich ju Ulten 1180. 6. Welspied 1210. Gem. Gr. Eu Mögling. 7. Egno, Gr. v. Eppan, Ulten, Ultenbur Gem. Ermengart von Nomberca.

Ulrich, Graf v. Ulten, Mart. Gottfried, (graf ju Roméberg 1242. †. 1248.
Gemahl. Jutta v. Cichenlob?

Friedrich fcon tobt 1224.

sches, alles abrige Bamberger Leften war, um 5000 Mart siber an Bamberg, und lößte zwar 1318. Warnstein und Rechten wieber oh, allen im Jahr 1381. wurde Graf Johan von Trubendingen beider Besten wieber entefts, bis er die von ihm über 1000. Schof beschädigten Bedmitchen Kausseute zufrieden gestellt haben wirde. Da dieses nicht geschah, so vertaufte der König von Böhmen diese Schösser. we benannte Summe an Bamberg, gegen welches die Grafen im Jahr 1300, dann auch formlich verzichteten. s. gedinter Archive I. VII. heft, j. 22.

## Die Grafen von Eppan;

20. Graficaft Bonen; 21. Ulten; 22. hoben Eppan; 23. Greiffenftein und Mareit; 24. Partentirden; 25. Efdenloh.

f. v. hormayre Berte II. Band; ber Tiroler Sammler V. und die neben beigefügte Stammtafel;

Dag bie Grafen von Eppan, Piano, naturliche Abtommlinge bes alten Belfen Stammes, obwohl aus einer ungleichen Gbe gewesen, hat wohl Freiherr von Hormapr genügend ausgeführt, und beruht in der hauptsache auf folgenden Gründen:

- a) der Bischof Egno von Arient, ein befannter Eppan, sagt in einer Urfunde von 1270. für die Abeie Meingarten ausgestellt: daß diesek Kloster a Ducidus (Guesis) et proceribus de sanguine Comitum de Piano constructum sit et fundatum;
- b) daß solche Abstammungen und Begadungen nathrsicher Kinder der Beschen statt gesunden, deweißt die Setst auf dem Andrymus Weisgartensis: "Eticho sine legitimi matrimonii copula de hac vita decessit et Constantiae est sepultus. Genuit tamen ex quadam de ministerialibus suis siliam, quam frater ejus Rudolphus libertate donatam ouidam nobili de Retia Curiensi cum largis praediis copulavit. Ex qua illi de Heritiscella, de Ustera, de Raprechtiswilare et eorum cognatio descendunt. Dadurch sähr sich auf ähnliches Berhältniß mit den Eppanen schließen, und
- c) nur baraus allein sich ertlären, wie nach Abgang bes atten Welfenlammes auf bem Boben ber Altwelfifchen Grafisaft Boben auf einmal nun als neue Gerren bie Eppane haben austreiten können. Man nimmt aber hierbet am glaubhafreiten an: daß ber leite Ultwelfsiche Wraf von Boben (†. 1030.) eine achte eheliche Cochrer Ramend Cuniza gehabt, welche ihrem Gemahl Azo von Efte alle eigentlichen Stammlande zugebracht, aus welcher Ehe dann die neuern Welfen und herzoge w. Baiern entsprosen; jugleich aber hatte biefer letzt Graf Welf v.

Bogen einen natürlichen Sohn, Namene Ethico, bem er bie Guter im Etidland und Ober Innthal als Ausfalz ung und Abfindung überwiesen, davon sich biefer neue Stamm Grafen v. Bogen, und in der Folge von Eppan geschrieben. Die Schwester bes nemlichen letzten Grafen Welf von Bogen, Namens Richtind t. 1045, brachte ihrem Gemahl Abalbero von Semt die Welfichen Allobials Guter im Dehichal gu. Betreifend asso

20. bie Graficaft Boten, Tribentiner Bid. thume, fo baben wir ihre alteffen Berhaltniffe unter bem Altwelfischen Befit bei ber Geschichte ber Gquen Rum. 50. G. 161. bereite erortert, und ihren Umfang ale Co. mitat mit Boben, Carbann, Campen, Conftantin, Bele, Tilre. Collman, Barbian, Saundere, Billanbere, Ban. gen, Mittelberg, Bolfgrub, Giffan, Campibell, Mfingen, Bargagan, Molten, Bilpian, Terlan, Rafenftein, Reubaus, Gries, Moriging, Role, Briffian, Tifens, Belun, Lana, angegeben. - Diefe neuen herren von Boten bausten theils in Boten, theils in Greiffenftein bei Terlan, am linten Ufer ber Etich. Dit Silfe bes Bergog Belfe ale Bollftredere Raiferlicher 2cht (1158.) wegen verletten Geleits ber Pabftlichen Gefanbten, verbrangte fie ber Bifchof von Trient nicht allein aus Boben, fonbern gwang fie auch, bas Schlof und Gebiet Greiffen. fein, bord feit 1170. ber altern Linie ju Bogen wieber angefallen mar, bem bochftift in Rebensweise aufzutragen "(1181.) und 1180. BoBen und Greiffenftein in Raufeweise gang und gar an überlaffen. Die wichtigften Ebeln bes Ranbes maren bie Wangen, benen felbft ein Theil ber Stadt Bogen, ale Grundherren, ber Boll bafelbit, bas Sarentbal in ber Grafichaft Mareit und viele anbere

Gater im Ober Innthal gehörten; ferner bie von Arg; ein beruhmtes Stift mar bas gu Gries.

21. Die Graffcaft Ulten;

Boben und feine verlornen nadften Umgebungen feit 1158, verlaffent gogen fich bie Grafen unter bem nun gemobnlicher wieber gebrauchtem Ramen ber Grafen bon Eppan in bas Eppanifche Erbe jurut, mo fie fich in zwei Linien theilten, eine von Ulten, bie andere von Eppan ju Soben Eppan, einem Schloß unfern Bogen, am rechten Ufer ber Etid. Die Linie von Ulten befag Die Gine, wie es fcheint fleinere, Salfte ber Graffchaft Eppan, mit ber feit 1170, jurifgefallenen Grafichaft Greiffenftein (auch Altenburg genannt, einem Schlof bei Rafenftein), bas Ultenthal, mit ben Schloffern Ulten unb Bellun, und endlich im Dber Innthal ben großen Begirt, bem eine Urfunde von 1241. (v. Sormage Beitr. IL. 103.) bie Gill, bas Thimeloch, ober bie Detthaler Berge, ben Fenber, Finftermung und Beggen, b. i. Bettervogel und Gee gur Grenge gibt, einen Umfreis aus bem Dberbergthal, Detihal und bem Ufergebiet bes Inne von Rinftermung an bie Stame befichenb. Auf welche Urt bas Ultenthal, bas wie wir glauben nicht mehr im Eris bentiner, fonbern Churer Bisthum liegt, gleichwohl unter Die herrichaft ber Eppane und gmar fo beftimmt gelangt, baß fie felbft ben Ramen bavon angenommen, ift und wenigftens gur Beit noch nicht bell. - Bon feiner Mutter -Irmengarb, einer Erbtochter bes Grafen Beinrichs won Brice und Romeberg, erbte Graf Ulrich von Ulten befe Graffchaft in Somaben, bavon er ben Ramen Martgraf von Romsberg fortführte. Rachbem fein einziger Sohn Kriebrich vor bem Bater ichon verftorben, er felbft aber ben Rrenging gegen bie Mogolen (Tartaros) mitjumas

den gesonnen war, fo vermachte et 1241. Jun Boraus icon:

1) feinen Theil ber Grafichaft Sppan, mit Altenburg, Belan, Ulten, feinen Bettern, ben Grafen Friedrich und Georg ju hoben Eppan;

2) die Graficaft im Dber Imnthal aber feinem gleichmaßigen Eppanifchen Better, bem Bifchof Egno von Briten, nacher von Artent. In ben Raffer Friedrich aber verfaufte er

5) bas neue Schloß auf bem Petersberg (am Imp, nachft Stame) nebst allem, was vor Sharnis und Bernsberg (bei Imft) auf bem linken Inn Ufet lag.

Ourch ben 1243, erfolgen Tob Ulricht glengen feint letten Berfégungen in Erfüllung. Im John 1269, ibertieß der Blichof Egno beite feine große trassfacht im 
Obre Innthal ben Grasen von Görz und Tirof; ber Theil 
ber Grassfacht Ulten aber, ben Anise Krivorich erkauft 
bette, fam 1265, durch Konrabin an bem Derige Auds 
wig von Baiern, von bem er jedoch alsbald wiebet, ents 
weber numittelbar, ober dwrch die Grassen von Seiteinberg und Echentoh, ebenfalls an Tirof gelangte. Wenn 
kandel schon in bem Tiroser Theilungsbrief von 1254, 
als Tiroslich erscheint, so war ber Ort wohl wom Triens 
ter Bischof einzeln schon verpfänder, oder ihm fehdewiss 
abgeworften.

22. Die Gruffchaft hoben Eppan, an beiben Ufern ber Effch, jog fich fiblich von Boben ak
Ratteen, Tramin, Reumarte, bie an bie Londarbliche Grenge nach Safurn. Die Grafen hatten Schidffer zu hoben Eppan, Wart, Laimburg, Beimenb, Korb; Minisperialen zu Kattern, Boimond, Sofl, Tenischoffen, weit umper Buschten, Piloft noch recht im Fleinstspal, links im Val di Non, nehft bem Defnungsrecht bes Schloffes Koligeberg, und waren Stifter bes Klofters St. Michael. Bermuthlich waren es biefe auffer ber eigentlichen Grenze entlegenen Rechte und Sitzer, welche Eraf Ulrich v. Eppan bereits 1231. bem Bijtopf von Arieut um 6.000. Beroneser Mart verkaufte; die letzen welltichen Grafen Friedrich und Goorg, welche ihren Weltte ben Martgarfen Ulrich beerbt, waren bereits 1259. ebenfalls tod, und hatten die Grasen von Gorg und Zirol zu Erben. Span Diffogl von Aribent, ein berühmter und mächtiger Mann damaliger Beit, blieb aber noch bis 1275. am Leben, und feste die Grafen von Görg und Lirol ebenfalls zu seinen Erben ein.

23. Die Grafichaft Mareit; ber norbmeffliche Comitat bes Rorithals, an beiben Ufern ber Gifad, nache beriges Gericht Sterging (Wippthal), mit bem Saren. thal, ben von Bangen geborig. Refibeng Strafberg, nachber Mareit, von bem bie Grafen, eigentlich Brirner Stiftevogte, feit 1100. ben Ramen fubrten. Durch eine Erbtochter bes Grafen Ronrab von Mareit, Abelbeib. Stifterin bes Rloftere Mu, nachber Gries, fam bie Graf. ichaft 1120. an ihren Chegatten, ben Eppanifchen Grafen Urnold von Greiffenftein, ber 1170. gleichfalle obne manuliche Erben ftarb , worauf Greiffenftein und Mareit an bie Eppanifden Stammesvettern gu Bogen fiel und 1180. mit Bogen an ben Bifchof von Tribent gelangte. ber jeboch im nemlichen Sahr noch ben Eppanen biefe befondere Allobialgraficaft Mareit wieber berausgab, melche nun, wie es fcheint, mit bem lanbe ber Eppanifchen\_ Grafen von Ulten im Dber Innthal in Berbindung blieb Da, wie wir oben gefeben, biefen neutlichen Grafen von Ulten auch bas Stubaier Thal, und Dberbergthal geborte,

weiche fo gut, wie Matrai ein alter Beftanbibeil bes Rorifbalgaues gewesten, fo glauben wir ichtießen zu burfen, baß biese beiben Begirte, Stubai und Oberbergihal ursprunglich mit zur Grafichaft Mareit geborten.

24. Die Grafen von Efchenloh ju Berbenfels und Partenfirchen. Goon Sund hat geabnt, bag fie Ervane fenn mochten, Gebharbi nimmt es ale ausge. macht an. Gin Sauptgrund ift bie Mamenegleichbeit ber beiben Schloffer Efcenlob im Ultenthal, übergetragen auf Efchenloh bei Ettal, (Graf Ulrich aus Ulten, von Efchen. Ioh, Banbeebauptmann an ber Gtfc 1224.) und bann, baf gur nemlichen Beit und auf ben nemlichen Grunden balb Eppanifche Grafen von Ulten ober beren weibliche Befchlechtevermanbten getroffen merben, a. B. auf St. Detereberg, bas Raifer Friedrich 1241. einem Grafen von Ulten abgetauft, wogu in gleicher Beife 1259. Die Jutta, Tochter bes Grafen Gotfried v. Marftetten, Gemablin Bert. holde von Meuffen, eine nabe Eichenlober Bermandtin. jum Bortheil bes Bifcofe von Briren, auf alle Befitun. gen von Petereberg bie Auenftein und ben Burgftall an ber Det vergichten muß. f. Reg. In. 126. v. Sormanr Beitrage II. 147. Es befagen aber biefe Grafen von Efchenloh :

a) im Ammergau bie Graffcaft Partentirchen ober Berbenfele, mit Balgau, Mitterwalb, Germifchau;

b) im Ober Innihal bie fogenannte Grafichaft hortenberg, wo Leife, Geefeld, Schlofberg, Scharnits, Beibe Gebier einern wohl ungeweifelt aus bem Altwelfiichen Erbe ber. heinrich, Graf v. Eichenlob, hate zur Gemahlin Leuturbie von Reuffen (1269). Deffen Rachfolger führten darum auch ben Aitel von Reuffen. Auch bie Grafen von Lichten et waren Cicellobe. Im Jahr

1281, und bann vollende 1286, verfaufte Bertholb Graf pon Efchenlobe. Beinrich fein Bruber und beffen Gobn Beinrich, genannt von Reuffen, Die Graffchaft Bortens berg, bie fie vom Martgrafen Beinrich von Burgan zu Leben getragen, beftebend aus 6. Schlos fern und 3. Pfarreien, und alles mas fie fonft im Dbers Innthal befeffen, bem Serzog Meinbard von Rarntben um 700. Mart; gleichwie ibm fcon 1284. Bifcof Sarts mann pon Mugeburg Die pormale Reuffifden Ceben au Rlamm verlieben batte. Derfelbe Beinrich, ber fich els pen Grafen von Sortenberg nannte, mit feinem Gobit Beinrich von Reuffen, überließ 1282. bem Rlofter Stams Urbar und Comitie. Graf Berthold von Efchenlohe verfaufte 1293. feine Befigungen im Bintfchgan und Tirol, endlich 1204. Die Graficaft Partenfirden an bas Soche ftift Freifing. Eble: Die Schorn von Partentirchen.

25. Die Grafen von Eichenlob zu Eichenlob, Conivogen bes Riofere Schiebborf, befagen bie Begend von Murnau, Schiebborf, Eichenlob, bie Angergung vom Rochalfee, einen ursprünglichen Unter Comitat im alten hausengan. Im Jahr 1332 verfaufte Bijchol Ulrich von Schöner zu Ingeburg bas früher bem hochfilf vermachte Schloß Eichenlobe und Martt Murnaun, mit ben Kirchen zu Eichenlobe, Staffelfee und hugessing an K. Lubwig ben Baiern, ber bamit fein neues Klofter Eral begabte. Der Drit hugelfing felbft, bei Weilhein, lag übrigens auffer ben Grengen bed Comitats.

26. Grafichaft Binbifchmatrai. Ein alter Comitat im Rantbifchen Pufterthal, ber in Schwaben refibirenben gamilie von Lechgemanb gehörig. Das alte Goloft Lechsaemunt im Vuftertbal, wahrichein.

tich bem Schröblischen an der wahren Lechs Münde nachbenamst, foll das Schloß Ktendurg an der Jiel sepn. Die Herren von Windsichapen auch Gater die Jur Seiner Claude (Niendurg) und Leifach. Graf Kowrad v. Lechsgemind war der erfte, der sich 1160. von Watral schrieb. Viele Giter dieser Grafschaft kamen durch almablige Bernachtnisse an das Hochstift Verlen und Kloster Reugell. Im Jahr 1207. übergad Graf Heinrich, von Lechsgemind die gange Grafschaft Windsschmarrai dem Erzsist Calzburg und behelt sich blos noch die Herreschaft (Castrum) Lengenderg in Karnthen (mit Lengberg, Arettenderg, Lintscherg, Michelsberg, Planet, Worsach, Mitelsdorf) vor, welches die Tonsen von Graisbad noch 1225. anussechten siedeten.

27. Galgburg, Ergftift, erfte Dotation.

f. Nadrichten vom Zuftande ber Gegenb und Stadt Juvavia. Salzb. 1784. f. (v. Rleimaper.)

Bauner (Jub. Thab.) Chronif von Salzburg. Salzb. 1796. 8. (fortgefest von Rorbinian Gartner.)

v. Roch Sternfeld, Salzburg und Berchtesgaben.' Salzb. 1810. 2. Theile. 8.

Bintelhofer, ber Caljachfreis; historifch u. statistifch. Salzb. 1813. 8.

Die erste Stiffung von Salzburg bestand aus unmittelbaren herzoglichen Domanen im urfpränglichen
Salzburggan, aus Theiten, bes für die herzoge besonbers verwalteten Pfalzgrafenlandes im Shiemgan und
Wattichgau, endlich aus beträchtlichen Strichen ber lebenbar gewordenen Grafichaft Plain im Ainggan u. f. w.
Alls der heilig Rupert feine Kirche am Maskerfee grinnben wollte, gad ibm herzog Theodo die umiliegende Ge-

genb; ale er fich meiter nach Jupavia jog, gefchab es mieber "cum consensu et voluntate Ducis." Für Piding gabite ber Bifchof 1000. Schillinge, und fo gefcah jebe Borrudung mit Bergunftigung ober Unterhandlung und unter anfanglich burchaus vermabrter Bergoglicher Dbergemalt, und ber ihr untergeordneten Gaugraflichen Berichtsbarteit. Die alteften Salzburger Befigungen aus ber Meropinger und Rarolinger Beit, bestebend in ben Diftricten von Galgburg, Glanet, Sallein, Ruchel, (Comitatus Cuchellensis in dipl. de 1005.), Golling, Aberfee, Rufchelfee, Talgan und Reumarft, mit ber angrengenben Gegenb von Ballerfee, befchreiben bie Rachrichten von Juvavia S. 348. Die fpatere Beftatigung R. Beinriche III. von 1051. benennt noch bie Begend vom Caftell ber b. Ern. trub und bie Rirche gu G. Martin auf bem Monnberg. gegen ben hinter bem Baieberg hervorragenben Rochftein, aufmarte an beiben Ufern ber Galgach bis guin Schmargenbach (Guartinesbach), von ba wieber an beiben Ufern gu S. Marimin bie jum Ginflug bee Dientenbach (Tuontina) und ber Castuna. Ferner im Pinggau vom Erile pach bis jum Acutus Mons, vulgo Wassinberg (Rantenbrunn) bei Sichel, nordmarte vom Dintelbach (Zinis linbach) bis jur Bobe bee Cirvanous (Birvantagebirg), vom Baffenberg bis jum Rochftein. hierzu famen bie Abtet im Chiemgan, Curtis Biscopesdorf und bie Rifche. reien im Utterfee. Alles biefes mar ingmifden noch nichts wenigere, ale ein abgefchloffenes Ergftift Canb, fonbern nur ein Inbegriff von Sofen, Forften, Bebnten, Rirchen, in Baiern fowohl ale bie nad Raab und Stein am Un. ger in Ungern, worüber ben Bergogen und Gaugrafen bas Jus Districtus et Cometiae verblieb, von Butern, welche wieber vielfaltig verlobren giengen, entweber burch

bie Raifer felbft, ober burch bie Ramilien ber Begenbis fcofe, burd bie Raftenvogte und übermuthigen Bafallen, fo bag bie alten Stiftungebriefe aller Rirchen und Rlofter überhaupt feinen unbedingten Beweis bes fpatern Befiges In Deutschland find in biefer Rutficht fur bie geiftlichen Buter eben folche Rataftrophen eingetreten, wie 2. B. 867. in Franfreid, mo R. Rarl ben meiften Rib. ftern ibre Guter wieber nabm, und fie feinen Rregturen perlieb (Annales Bertiniani). "Man lefe , beift es im Leben bes heil. Bonifag (bei Baenage III. 355.) Die Thas ten biefes Raifer Rarle bes Großen, man überichaue bie Rlofter, Die ju feiner Beit in Franfreich, in Stalien und Deutschland gestiftet baftanben, bie er aus eigener Freigebigfeit erhoben, ober mit mefentlichen Privilegien unterftust, ober mit Gutern befchenft, und febe, wie fie bann nachher wieber in ben Sanben ber fpatern Ronige und ber Bifchofe ericheinen. Denn mabrlich viele Rache folger biefes Rarle haben fich es pormmerfen, baf fie Die Rlofter mit unerschwinglichen Forberungen belaftet. ober fie burch Bieberentziehung ihrer Guter gerfiort, ober Beiftlichen und gaien, Die nichts meniger ale ein flofterliches Leben führten, jur Beute überlaffen." In ber That bat wirflich auch bei uns eben fo ber Graf von Bogen, bem Rlofter Dieber Altaich wieber eine Menge Guter entzogen, und fie ben Gramlesbergen, ben Lerchenfelben, ben Sufenbachen gegeben. Die Ramilie von Chasbach bemachtigte fich allein 70. Altaichifcher Leben, (Defele I. 722.). Much Benedictbeuern bat bei weitem nicht ben Um. fang feiner alten Stiftungeguter erhalten. (Deichelbed Chron. 152.) Diefes Berhaltnif wird man auch bei Galg. burg mobl in Acht nehmen burfen, um nicht zu frub eis nen gefchloffenen Rurftenftaat bafelbit an fuchen, und fic nicht zu wundern, wenn man auf bem Boben fraberer Stiftungelande bie Grafen von Plain ale Territorial. und Schirmherren finbet. Uebrigens gieng bas erfte Bes ftrebem ber Bifcofe babin, fic juvorberft wenigftene von ber Bergoglichen Gewalt lodzureifen und nur bie Raifer als Dberherren anzuerfennen; im Gegentheil aber mollten bie Bergoge behaupten, bag ber Raifer nur per interventum Ducis, rogante Duce, Urfunden an Die Ribfter ausftellen fonne (f. Pfifter II. 15.). Die Bifcoflice eigene Sobeit in Diefem Dotationebegirt hat fich erft bann begrundet, ale bie Raftenvogte, Die Grafen von Plain erlofden, und bas Ergfift gegen bas neue Bittelebacher Bergogebaus im Jahr 1502. mit anbern Bisthumern eine Confoberation errichtet. Gine eigene Richtung biefes getraibarmen Bebirgelanbes gieng barauf bin, fein Rorn. bedurfniß burch Befigungen im fruchtbarern Flachlanbe von Baiern gu beden. Es maren biefe: 1) bie Stadt Dublborf; 2) bas fogenannte Boitgericht, bieg. und jenfeite bem Inn, mit ben brei Probfteien Altenmuhlborf, Ampfing und Mobling; 3) bie hofmarten Altenmablborf, Gare und Buchbach; 4) bie Probftei auf ben Balbern und von Mittergars. (f. v. Roch). 216 Minifterialen befagen Die Rochfteiner bas nachberige Chiemfeeifche Bericht Roppel. In Talgan maren bie Wartenfelfe, beren Letter feine Befigungen 1288, bem Ergftift verlaufte; im nachherigen Umte Reumarft, fruber bie Berrichaft Zann genannt und 1281, vom Socilift Regeneburg erfauft, bestanben bie v. Geetirchen, Benborf, Reffendorf; im Landgericht Sallein bie Butrath, welche auch 1299. bem Ergftift Abtenau jum Leben aufgetragen. - Truchfeffen maren eben Diefe Gutrath, Erbtammerer bie Biebet (auch Bintler), Erbichenten bie Gotbet,

Erbmarfcalle die Rusborf, auch die Aichfeim, diefe vietleicht vom Misstorfer Gebiet (Reg. IV. 66.) Aufferbalb dem Baierischen Breis befaß bas Ergliffe bis gur letten Reit:

A. in Rarnthen: bas Bigedomant Friefach; bie Berre, ichaft Mtenbofen, mit bem Landgericht Krapffelb und Berggericht Sattenberg; bie Berichaft Maria Saal und Tanerbrunn mit bem Landgericht 301; bie Derichaften St. Mndrd, Stein, Lichtenberg, Carenburg, Felbeberg; B. in Steier nart: die Berichaften Longera, Gaub

B. in Steiermart: Die Berrichaften Lonfperg, Gat fal, Bondborf, Baierborf, Saus Grobming.

C. in Rieber Defterreich: Die herrschaften Tras. mauer, Unterwöhling, Anftorff, Leoben ;

D. in Tirol: bie Urbar Memter Baibring, Brirled, und Goll. (f. Juvavia S. 289.);

bagn bas Patronat über die Bistimmer Gurf und Lavant, mit einer Menge überall gestreuter Zehnten, Pfarreien und einem weitläuftigen auswärtigen Ritterlebenbof.

28. Stift Berdtesgaben.

f. von Rod Sternfeld Befchichte bes Fürffenthums Berchtesgaben. Salgb. 1815. 8. brei Bucher.

Bur Beit ber Gau Berfassung noch eine Bafte im Salpunggan, Horfteipenthum bes Ergefen Engelbert von Kraiburg; gestiftet von einer Frau Irmengard, welche weimal, nach v. Roch breimal, vermählt gewefen, einmal an einen Grafen Spuso von Mohgling, als bessen, benut sein berafen Solmo von Mohgling, als bessen, benut (nach v. Koch) an einen Grafen Engelbert von Lintburg ober Ret, endlich brittens an einen Grafen Gebhard v. Sulfaad, durch bessen Schne Geistung im Jahr 1108, eigentlich vollenbet worden sein felt; wiewohl andere 1108, eigentlich vollenbet worden sein felt; wiewohl anbere

wollen, bag biefe Gulgbacher Gohne nur ben großen Sauptwald beigefügt. Die Monche murben aus bem Rlofter Raitenbud, bie Coloniften aus bem Gebiet von Berbenfels genommen. Raifer Friedrich I. nahm bas Stift 1158. in befonbern Reichefdus. Beinrich VI. verlieb ihm 1194, bie weltliche Berichtebarteit und R. Abolf 1294. ben Blutbann. Die Sauptquelle feines Bobls fande mar bas Galgbergwert am Tuval, einem eine Biertelftunde ofinorblich bon Berchtesgaben liegenben Berg, melder Rame jest aber nicht mehr üblich ift. In ben Sahren 1393-1404. brangte fich ber Ergbifchof v. Galgburg ale Probft und Regent von Berchtesgaben ein; bas Stift murbe aber 1455. vom Pabft fogar von aller geiftlichen Gewalt bes Ergbischofe und feiner Offigialen entbunben, unmittelbar unter ben Romifchen Stuhl geftellt, feit 1491. in ber Reichsmatrifel auch ale Surfts lich und Reichoftanbifch anerkannt und bem mehrmal mieberholten Berfuch ber Ergbifchofe, biefes Stift mit ihrem Cant gang und gar ju vereinigen, ober es nach Mühlborf in Baiern binaus ju verfegen, burch eis nen Raiferlichen Ausfpruch von 1626. auf immer ein Biel gefett.

Alts Kapitularen ließ es längst schon nur Abeliche ju, und richtet sich anch der Regel bes h. Augustind. — Sie besigen in Niederbaiern bie Uemter ober Probsteien, Zettenstetten, Weibenbach, Rotthal und Wasentegernbach, mit ben zu letzerm Umt gehörigen 5 hofmarten, Eibach, hand Breitenbehe, Schöntrum und Innertegernbach, im Erzstielt Salzburg die Probstei Niederheim im Pinggan und im Desterreichischen bie herrschaft Eisenthür bei Krems und ein Kastenamt zu Ling. Die Gitter im Oberland von Franken find am frühesten schon

verloren gegangen. Des Stiftes vornehmfte Ministerias Ien waren bie Gutrath.

29. Die Graffchaft im Billerthal.

Das fogenannte Billerthal, nach heutigem Gprach. gebraud, wirb burch bie Biller, ungefahr von Brand. berg an bis gu ihrer Ginmundung in ben Inn bei Rate tenberg, in zwei Theile getheilt, bavon ber eine Theil, ber öftliche, rechte ber Biller ein Untergan bes Unter. Innthale gemefen, ber meftliche Theil, linte ber Biller aber bereits jum Dber Junthal gehörte. Bermuthlich ift es biefe weftliche Graffchaft bes Dber Innthale, melde 1080. noch ale Unbechfifch porfommt, und ber Lage nach junadift unter Bermaltung ber anbern Unbechfer Graffchaft Innebrud ftanb. Der öftliche Comitat, mit Stein und Bell, mar bagegen langft icon Salzburgifch. 3m Jahr 889. gab R. Arnulf bem Priefter Piligrin, nach. herigem Erzbifchof von Salzburg, alles mas Graf Ifangrin im Billerthal befeffen. In biefem nemlichen Billers thal, bem öftlichen, trugen auch bie Grafen von Reuburg und Kalfenftein mehrere Boateirechte und Gefälle, namente lich über bie Chiemfeeifden Guter, bie hofmart Ctum, fcon feit 1058. unter ben Schut ber Grafen geftellt, com Ergftift gu Leben. Wie aber eigentlich Galgburg jum Gebiet linte ber Biller im Dber Innthal gelangt fen, und mann, ift noch gar nicht flar. In ber alfeften Bermaltung find auch beibe Begirte, linte als Umt Schwendau mit Rugen, rechts als Umt Bell mit Stum, genau gefonbert gehalten worben. Muf beiben Geiten haben aber bie Bergoge von Baiern ihre Unfpruche gel tenb gu machen gefucht; rechte nach Abgang ber Grafen von Ralfenftein über bie Chiemfeeifchen Stiftsguter, Stum , ale Stiftevogte, welche Stiftevogtei hernach 3meiter Banb.

ein Afterleben ber Freundsberge wurde, tints die Graffchafterechte, worüber benn unter ber Regierung herzog Lubwigs bes Strengen mehrfältige Unterhandlungen flatt fanden, mittelft welcher Salgburg 1281. das Jus Cometias bes herzogs anertannte, ja auch 1294. und 1296. die Beste Kropfsberg und bas Billerthal unter ben besonbern Schub bes herzog Rubolfs gestellt. In Holge bes Baierisch Georginischen Erhfolgtriegs 1504. sind auch biese Baierischen Rechte und Anspruche, mit Nattenberg u.f.w. an Desterreich übergegangen.

30. Die Graffcaft Mitterfill;

ibre Grengen bilben fich aus bem Dber, Pinggan, an ber Saland, von ihrem Urfprung an bis jur Baldereinobe, (Wegend von Stubifelden und Riederfill) und von beiben Seiten bas Gebirg; f. Juvav. G. 272. lit. c. Die Grafen waren aus bem Saufe Plain, beren Mitterfiller Zweig bis 1180. porfommt - Conradus Comes de Mitersele. Rad ihrem Abgang nahmen bie Bergoge ihr Bebiet als beimgefallenes Reiche und Bergogeleben in Unfpruch, überließen es aber 1228. mit Raiferlicher Bewilligung bem Erabifchof Cberbard, gegen bie Gater bes Ergftifte gut Alten Duch, mahricheinlich jenes bei Alten Detting, wo fich ber Bergog jum Behuf bes neu gu errichtenben Stiftes ju runben fuchte, baher auch bas Patronat ber Rirde vom Ergbifchof mit eintaufchte, und bamit für eine fleine Graffchaft targlich genug entschabigt murbe, obwohl an fic bie Ertragniffe folder Berglander auch nicht febr bebeutenb fenn mochten. 1292. versichteten bie Grafen von Tirol und Gor; auf Anfpruche, bie auch fie an Stufe von Plain und Mitterfill, wegen ihrer Schwiegermutter, ju machen vermeinten. Die wichtigften Ministerialen maren bie Reufirden, bie Beyer, bie Stuhlfelben, bie Belien von Kaprun, benen bas Ergilift lange Zeit die neuerworbene Burg Mittersill als Burggrafen überfassen. Eine alte Mittersiller Grafenresibenz war auch Reigersberg,

31. Die Graficaft Galfelb und 32. Reichenball: bas eigentliche Unter. Pinggau langs ber Galgach, in ber Breite von Pinfendorf bis Golbet ober Dber Url, in ber Lange nordlich vom Unten Dag, nach Lofer, Galfelben, Bell , Ruich, bie an Glofner bin. Die bier regierenben Grafen, ebenfalls Plaine, führten ben befondern Ramen Peilftein, (altbeutich foviel ale Jagermarte, Unftanb). Unterm Jahr 1120. fommen vor zwei Bruber, einer Ronrab ale Graf von Peilftein, ber anbere Leopold ale Graf von Plain. Die vielen Gater biefes Plainifchen Saufes in Defterreich, woher auch bie Damen ber befonbern gis nien Schalla, Sarbet u. f. w. gu leiten find, foll ein Graf Ronrad, Bruber bes Bifchof Beinrichs von Kreifingen, burd Beirath ichon vor 1095. erworben haben. Mis im Jahr 1210. Die Linie ber Grafen von Peilftein mit bem vom Rreuging beimfehrenden Grafen Leubold V. erlofch , bemachtigte fich Galgburg ber Leben , mußte fich aber boch entichliegen, bem Bergog von Baiern ju Befcmichtigung feiner Ginfpruche einen angrenzenben Begirt aus bem Salgburggau, von Reichenhall, wofelbft bie Befte Grutte mar, bis jum Pag Steinbach abzutreten, eine Gegend, welche fich icon feit einiger Beit ber Gluffelig. feit bes Rrummftabes ju entziehen gefucht, und nun ben Damen ber (Baierifden) Graficaft an ber Saale führte. Bum Unterfchied von Sallein, auch Sallein am Dublbad, Hellinum genannt, fommt biefes Reidenhall in einer Urfunde von 930. mit bem Ramen Galina, bann Halla major , b. i. Reichenhall vor. Borgigliche Mini-

fterialen maren bie Sund, bie von Alben, von Galfelb, und bie Schenfen von Sabach ju Lichtenberg, welches fie 1245. bem Ergfift vertauften. Bang befonbere ift aber hierbei noch ju ermabnen bie Provincia Gastein, melde eine Comitissa Alhaid de Mern (M. B. XVI. 561.) b. i. von Morne ober Morle, vom Plainifchen Stamm befaf (f. Gebharbi III. 242.), vielleicht bie Wittme ober Mutter bes 1210. verftorbenen letten Beilftein? Bon ibr fiel biefer Begirt erbeweife an bie Bergoge von Baiern, melde benfelben 1241. an Galgburg vorerft verpfanbeten, 1297. aber famt ber Comitia um 600. Mart Gilber und -600. Mart Regensburger Pfenninge gang und gar vertauften. Saleburg reichte bierauf Graficaft und Lanb. gericht Baftein (Comitiam et Provinciam) ben Bolbefen gu leben, die aber 1323. ihre eigene Burg Rlamftein und 1327. bas gange Bericht Gaftein an Galgburg wieber gurufgaben. 216 eigene Stammguter behielten bie Golb. ete noch Golbet, Rauris und Tarenbach, movon fie 1523. Tarenbach bem Erzflift Raufemeife überließen: nach ihrem Musfterben 1400, ficlen bemfelben ihre famtlichen Guter beim.

53. Die Graficaft im Pongau; begreifend ben Difrict ber nachreigen Pfiege Merfen, Rabfatt, S. Johann, Wagrain, das Riein Art Abal; urspränglich ebenfalls eine Provirz der Ptalinticen Werfen von Beistein. In Werfen, (vom Albeutichen Werfa, bie Burg, f. Dintista II.) wozu auch der Pflegbeirf von S Johann gehörte, haußten als Plaintice Rümifter rialen die Erbtruchfessen von Gutrath, vermuthlich die felben, welche früher auch von Werfen, Pincernae de Pongan hießen, deren Guter 1245. mit dem Erglift vereinigt wurden, und des weitlanftige neue Abrillice Amt

Werfen bilbeten. Dotationsgüter hafte bas Ergflift ba, felbft ichon im Sahr 1077. Einer andern mahricheinlich verwandten Linie, ben Erbschenken von Golbet, gehörte ber übrige Theil bes Pongans, von Rabstatt, das benetige Altenmarkt (das jehige Rabstatt ift jünger und erst icht 2005. eine Stadt), besgleichen Magrain, Riein Arithal. Rach Ausschrechen ber Golbete im Sahr 1400. sieten so wie die Guter in Gastein, auch biese famtlich genannten im Pongan bem Erglift heim. Bischofsbofen, auch Vongo genannt, ein bem heil. Maximilian geweistes Stift, wurde 2217, die Dotation bes Bischofs von Chiemsee.

34. Grafichaft im Lungau;

icon 290. bem Erglift vom R. Arnulf beflätigt; Raifer heinrich II. ichentte dazu auch die Bestigungen seiner Mutter Gisela; begreift die nacherigen Psteggerichte Tansdweg, S. Michael und Mauterndorf, und war früber wohl schon ein Theil von Karnthen. Die Salzburger Utdare (von 1500.) bezeichnen biese Landmen der Memter ultra Turonem (Annern) und sühren auf: Mosheim, Ramingsheim, Rlauset, Mauterndorf. Iedes Pfleggericht oder Officium war in Schrannen, eine Schranne aber wieder in mehrere hauptmannschaften abgetheilt. Mite Minisperialen waren die von Mosheim neben mehrern minder bedeutenten (bei Winisperialen veren bie von Mosheim neben mehrern minder bedeutenben (bei Winisperialen genannt S. 226.)

35. Grafen von Plain.

Diefer Sauptname begrief bie regierenden Gefchlechter von Mitterfill, von Beifigein im Pingan und Pongau, nicht minder, wie fich noch weiter zeigen wird, auch die Graven von Liebenau, Burghausen und Bafferburg in fich. Bu ber eigentlichen Stammgraffchaft Plain insouberheit rechnet man bas Pfleggericht Staufened, mit dem Urst

Plain, und ben Begirten Deiffenborf, Deting, Baging, Tittmanning, bas alte Gericht Troeburg und Traunftein. In Baging, Tittmanning, uber ben weiten Rorft am Rachenfee hatte gwar bas Erzflift icon uralte Dotationen, bie man bas Umt im Chiemgau bieg, allein ben Grafen von Plain ftanb bie Comitie baruber gu; in Staufenet und Deiffendorf ermarb fich ber Ergbifchof burch ber Gras fen allmablige fromme Lebensquftrage bie Dberlebenberrichaft. Uebrigens ftellten biefelben Grafen im Allgemeinen auch bie Schirmpogte bes Ergftifte innerbalb bem Salgburggan bor. Das Golog Plain foll (nach herrn v. Roch) auch bie Sallburg geheißen haben, baber Comes Engilbertus qui dicitur Hallgrave 1147. circiter M. B. I. 219. wogegen anbere biefes Sallburg in ber Rabe bes Rarlfteine, ober bes Plainifden Schloffes Grub fuchen. Bei ben Ungelfachfen biegen alle Schloffer, worin. nen ber Lebensberr Gericht fprach, Sallmoten. f. Phi. lipps Gefchichte ber Angelfachfen; vielleicht baffelbe mas in einer Ungerifden Urfunde von 1117. Pez Cod, dipl. VI. 355. und von 1217. V. fo wie auch in Fejer Cod. dipl. Hung, fait auf allen Seiten Comes Curialis beißt, bie zweite Reichebignitat nach bem Palatin, eine Urt Dberfihofrichter ober Pfalggraf. Unbere wollen biefe Plainifde Sallgrafichaft auf bie Calzwerte gu Sallein und Reichenhall begieben. Das alte Gaalbuch von 1278. ober 1280. gablt unter bie vier Memter ber Sergoge bie Sallgrafen, welche bas Umt ber Rammerer batten. Plain und Rariftein follen fich gegen einanber uber liegen, Plain am Rug bed Unterberge, Rariftein an ber Fager am Gingang bes Pinggaues. Der 3meig, melder in Plain felbft blubte, farb balb nach bem Mitter fillifden aus und fo marb, neben bem fleinen Liebenauer Mft, Beilftein bie Sauptlinie, welche gulett bie Plainer, Mitterfiller und Peilfteiner Canbe in fich vereinigte. Gine alte Legende leitet bes gangen Beichlechtes frubeften Urfprung von Beilftein am Rhein im Bufefer Thal, anbere pon Noritbalifden Grafen, andere von Beilftein unterhalb Paffau bei Safneregell ber (Lagius), letteres febr unglaub. lich: v. Roch fucht auch Diefes Beilftein bei Rarlftein. Grafen: Cunradus Comes de Pilstein et frater ejus Leopoldus C. de Plaien 1120. Chunradus C. de Pilstein 1153, Liutoldus C. de Plaien, Sifridus C. de Pilstein 1148, 1155, Chunradus de Pilstein Advocatus in Leoben; Heinricus C. de Pilstein et Schala 1170. Heinricus C. de Plaigen 1180. Sigfridus Comes et frater eius Heinricus 1180. Cunradus Comes de Pilstein 1182, 1198. Fridericus C. de Pilstein, filius Sifridi, in castro Osterberch (Ofterburg unterhalb Molf) 1200. Luitoldus C. de Pleigen cum Cunrado Patruo, in Castro Pleigen 1234. Sauptfachlich und besonders ju Blain ericeinen bie Leutolbe, Leutold I, 1130. Leus tolb II. 1136. Leutold III. 1159. †. 1164. Leutold IV. Diefer mit feinen Brubern Seinrich und Ronrab verbrennt bie Stadt Salgburg 1102. Bemablin Sta. Leutolb V. Bruber bes Bifchof Gebharbs v. Paffau t. 1219. ale ber lette biefes Stammes in Baiern, worauf fic ein Pfalgaraf Rapoto und ein Giboto von Tettelheim ber Guter im Chiemgau bemachtigen wollten; Baiern entfette fie aber im Bege Rechtene und trat 1254. alles mas bie Grafen von Plain befagen, ober vielmehr ein genannter Graf Ronrab, ber alfo noch fpater ale leutolb V. gemefen fenn mußte "), an bas Ergfift ab in ber

<sup>\*)</sup> Allerdings; ten 1. Mai 1250, verlieb ber Ergeifchof von Galgburg ten Grafen Otto und Rourad von Plain alle Leben,

Art, bag bie Mlg bie Grenge bilben und alles jenfeits berfelben (Gericht Trosburg) an Baiern übergeben follte. nebit ber Boatei uber Geon und Chiemfee, welche Galge burg gleichfalls fruber icon fic von ber Plainifden Linie gu Bafferburg erworben. 3m Jahr 1275. erlangte Baiern ju einer noch gesuchten weitern Musbebnung bei Reichenhall von Salgburg ferner gu leben bie Bogteien und Gerichte Diefenbach, Bell, am Korchenfee, uber Bagenau, ben Bogelemalb und ben gangen Diftrict, welchen Pfalgraf Rapoto und bie Grafen von Plain fruber icon vom Stift gu Leben getragen, nemlich von Perenbicel bis Schwarzenberg, Gurberg, Rolbicel bei Lauter, Beibhaufen, Salbingen, Solenbad, Affingen bis gum Jochberg (im Leutenthal). Alles mas bieffeits ber Linie liege, mit Ginfdlug von Cauter , Salbingen, Beibhaufen und Reufirden, foll Calgburgifde Grenge fenn, und bie Baierifde Maut von Lauter nach Traunftein verfest merben (Juv. G. 406.). Eine Debenlinie ber Plaine von Leutold III. erhielt fich noch etwas langer in Defterreich, wo fie auch bie Grafichaft Ret befagen und fich wieber in einen Reuplainifden und Sarbefifden Zweig abtheilten. Die man gewohnlich annimmt, follen fie famtlich 1260. in ber Schlacht gegen bie Ungern bei Steng geblies ben, und alle leben an Defterreich, Die Allodialguter an Die weiblichen Rachtommen gefallen fenn, woraus fich ein neues Grafenbaus ber Sarbete von ben Gutern im

bie von ihrem Obeim Leutold bem Ergfift beimgefallen, von neuem, fofern fie aufferhalb bem Gebtig, bieffeits ber Tammer und Bofer gelegen, neht ber Abvotalte über S. Detre, bes Ergbifchofs eigene Rammerguter in ber Stadt Lauffen u. f. m. mit ber Bedingung, funftig auf bem Schlos Plain au mobnen.

Machland gebildet — welche nacher an die Freiherren v. Prueschaft verkauft geworden. Das Wappen der Plaine war ein Alberfläget, der Peisstene ein Panther. Die Grasen von Tenglingen, wo sie wirstlich vorsommen z. B. Fridericus C. de Tenglingen et filit eins Sigehardus et Fridericus a. 1072. s. Hueber Austria Melio. und Fridericus Comes de Tenglingen im Jahr 110g. s. Fejer Codex dipl. Hung. II. 50., wenn anders diese Urtunden zwertässig seyn sollten, müßten ebenfalls Plaine seyn, and dürsten mit dem spätern Ministerialen Geschieher der Terringe nicht verwechselt werden. Die Burgsmänner von Stausenel wertausten ihre Gater dem Erzeflist 1375. Kloster högelwöhrd sisstene die Grassen ums Sader 1000.

36. Grafichaft Lobenau, Liebenau; giemlich gleichlaufend mit bem alten Galzburgifchen Bfleg. gericht Lauffen. Die Grafen maren eine Rebenlinie ber Plainifchen Grafen von Burahaufen (f. M. B. XXI. 561. "Sifridus et Bernardus Comites de Lobenau, quorum erat civitas in Burghausen); hieffen auch bei altern Chroniften Grafen von Beuern, Rlofter Michaelbeuern, welches befanntlich von einem Grafen von Plain, Patriarden gu Mquileja 1072. geftiftet worben ift. Das Tobtenregifter pon Geon M. B. II. 158, gibt folgenbe Stammreihe ber Liebenaue: Geifried I. Gemablin Siltpurg +. 1140. beffen Sohn: Geifried II. t. 1164. Gemablin Abelbeib, nach weitern Radrichten aus bem Saus Datich; beffen Brubere Cohne: Geifried III. t. 1205. in Palaftina, Gemahlin Runigund; Geifriebe Bruber Otto (f. auch M. B. VII. 403.) t. 1196. Gemablin Offemia; enblich ber lette Liebenau Bernhard, Geifriebe III. Cobn t. 1229. Wenn aber bas nemliche Tobtenregifter Geifrieb I. ju einem

Bruber bes Engelbertus Dux von Iftrien, t. 1142. maden und alfo bie Liebenau in bas Gefdlecht ber Ortenburge verfegen will, fo glauben wir, bag hier eine Bermedelung bes Engilbertus Dux, mit bem Plainifden Sallarafen Engilbertus fatt gefunden. Die Grafen von Gruneberg in Defterreich halt lori ebenfalls für Loben-Bernarb v. Lobenau verpfandete bie Abvofatie iber die Salzburgifchen Guter im Chiemgau an ben Bater bes Pfalgrafen Rapoto, mober mobl bie Bermeches lung gefommen, bag Degifer und andere, Die Lobenauer für Ortenburge gehalten. Rach Eriofdung bes Lobenauer Stamme (ber lette Bernarb t. 17. April 1229, begraben gu Geon) brangen bic Bergoge auf Auslofung und Mus. bandigung ber meift icon verpfandeten Guter. 1250. belieb ber Ergbifchof von Salgburg bie Gebruber Otto und Ronrab von Plain fogar von neuem wieder mit Lauffen. Richts befto weniger fceint auch biefe Graf. icaft Lobenau unter bem Umfang ber Plainifden Guter begriffen gemefen gu fenn, beren fich Baiern gegen bas Erzftift 1254. verzichtet bat.

37. Grafen von Burghaufen;

Ihre Grafichaft erstrette sich über ben Ifengau District von Burghaufen, Raitenhastach, und bie alte Untergrafichaft Zeibalren ober Waltb. Aus biefem ebenfalls Plainischen Geschiecht waren Pfalgyraf hartvick (vielleicht eben ber Pfalgyraf be im Matridgau bestehnben Pfalgyrafen landes von Niederbaiern?), die Grafen von Halgyrafen landes von Miederbaiern?), die Grafen von Halgyrafen Landes von Ausgermos, (Halgyrafen and Schicken Burg Artivick in Jahr 1050. eines Gohns des Grafen Harbaites in Jahr 1050. eines Gohns des Grafen Harbaites der Gehweinfurter Prinzessin, dernahls der Schweinfurter Prinzessin, der 1104. in Theres farb; ferner die Grafen von

Schallach in Defterreich. Sighart C. de Burghausen 1120. ungefahr f. M. B. I. 130. Gebehardus C. de Purchhusen f. Cod. Trad. Styriae de a. 1122. circ. Sigfridus Com. 1130. ib. 141. Gebhardus Comes Hallensis b. f. von Plain 1160. ungefahr, ib. 166. Scholliner in diss. sistens genealogiam Monasterii Weissennohensis fundatorum, Norimb. 1784. hat ihre Befchlechtefolge gu eis nem besondern Gegenstand feiner Untersuchungen gemacht. Qual 28'2 3m Sabr 1161. nach Beugnif eines Defrologiums von Raitenbastach (nicht 1165. wie es oftere beift) blieb ber lette Graf Gebhart von Burghaufen vor Pavia, von welcher Beit an fic bie Bergoge ber Graficaft bemach. tigten, (M. B. XVI. 561.) bie fonach ale Serzogliche Dotation an bie Bittelsbache gelangte. Die nachber noch auftretenben Burghaufen find bloge Burgmanner. Bin Dalb follen befonbere Minifterialen gebauft haben. Rlofter Raitenhablach, querft bestimmt 1143. nach Schus ging an ber Mig, murbe 1146. hierher verlegt und geftif. tet von Bolfram und Beinrich v. Tegernbach (Bafen. tegernbach). Repoten bes Erzbifchofe von Salzburg.

38. Grafen von Wasserburg; Bon Hand aus sind sie unstreitig Plaine, Plainische Hallgrafen; Comes Engilbertus, qui dicitur Hallgrave, M. B. I. 219. Comes Hallensium de Wasserburg M. B. VII. 441. Dietrich Hallensium Comes 1203. Man sehe: Engelbert I, ein Sohn Warmunds, ber 1010. Bogtareut an St. Emeram gegeben.

Engelbert II. angeblicher Stifter bes Rlofters Atl 1087.

Engelbert III. wirklicher Stifter bes Alofters Atl 1137. Gemahlin: Mathilbe von Bichtenftein.

Gebhard 1170. Dietrich 1180. Hallensium Comes gieng ins Kloster Reichers. 1203-5. Gem. Seilieg.

Ronrad, vertrie: Agnes ben 1247. lebt noch Gem. Bergog in Defterreich 1255. Ottos I. Gem. Runegund. Hedwig. Mathild Marfgrafin v. Hobenburg. Mutter der Marfgrafen Berthold u. Diepold von Hobenburg.

Die Pfalgerafen von Rot, sofern sie in ber Art existirt, wie die sonig ang verdächtige Stiftungdurkunde des Alokers Not von 1073. sie darskult, edninten nicht woh and anderm Stamm, als diesem Plainich Wasservurglichen gewesen senn, und sind auf eine schlimme Weise von dem Urtundenverschlicher mit den Grasen von Urach in Schwaben und den Pfalgerafen von Tübingen vermischt und verwechtelt worden

In ben kanben ber Grafen von Wasserburg bestand aber von jeher eine wesentliche Abtheilung und Untersicheitung:

a) in bas Gebiet auf ber linken Innfeite, ben eigentlichen urfprünglichen Comitar Mafferburg, ale einen Bestaubtiel bes alten Sondergaus, und im Freifinger Biethum gelegen, ber hauptjablich Wafferburg, Rot, Atl, haag, begriffen und wie wir glauben in

frühern Zeiten seine Grafschaftsrechte auch über die Freisingische Domanialbessium Burgrain ausgebeihnt. Die alteise Residenz war Lintburg, oberhald Wasservurg, weich die aber Graf Engelbert II. ganglich einreißen und ein neues Aloster, Atl, darauf bauen ließ. Bon dieser Zeit an zogen sich die Vrafen in die Stadt Wasservurg, und biengen allmählig an, statt hallgrafen hansiger Grafen von Wasserburg genannt zu werben.

b) in bas Gebiet auf ber rechten Innfeite, einen Beftanbtheil bes alten Chiemgau, und Salzburger Sprengels, mit Rling, Altenhohenau, Grieftett, Dbing, Boa. tareut, Straffirden, Baifering, Pruting, Stephanefir. den, bem gangen Chiemfee, Geebrut, Puelach und Geon. mas lettere Drte betrifft menigstens in fpaterer Beit, ba man barüber fruber bie Grafen von Plain im Salzburgifden bie Bogteirechte, vielleicht getrennt von ben Grafenrechten, ausuben fieht. In biefem nemlichen Co. mitat. rechte bem Inn, aus ben wenig zusammenbangenben und in lauter Bogteien über bie Guter bes Rlofters Chiemfee beftehenden Begirten, entftand die Reuburg Faltenfteinifche Grafichaft Sabmareberg, f. Rum. 10. Bogtareut gelangte im Jahr 1010. an bas Stift St. Emeram in Regensburg. Es bat fic aber biefer Unterfchied ber Bafferburgifden Banbe, linfe und rechts bem Inn, auch lange noch unter ben Bergogen erbalten, fo bag bie linte Innfeite bas ei. gentliche Umt Bafferburg, bie rechte bas Gericht Rlina gebilbet. Rofenbeim, ba es auf ber linten Innfeite liegt. und zum Rapitel Mibling geborte, haben wir oben mit Mibling felbit, worüber fein 3meifel obmaltet, jur Graf. fdaft Kalfenftein gerechnet. Zweifelhaft, mas Rofenheim betrifft, tonnte und freilich biefes machen, wenn es beißt: item tradimus (Conradus C. de Wasserburg) praefato

monasterio (Atl) ex officio de Rosenheim decimam de Curia ante Castrum 1234. M. B. I. 379. item Rosenheim et Brandenberch ib, p. 400. item a. 1253. decimas ad Castrum Wazzerburch et ad Castrum Rosenheim pertinentes ib. 386. Es mag biefes vor ber Sand bahin geftellt bleiben, befonbere fofern fich einmen. ben liege, bag biefes Bafferburgifche Officium ju Rofen. heim nur ein mit Berwaltung einzelner Bogteizehnten und Recite beauftragtes Raftenamt gemefen; ober bag bas alte Caftrum Rofenheim auf bem rechten Innufer gelegen, mas ber Schlogberg, Rofenbeim gegenüber, und bann nachft babei vie Sofleiten, Sofmuble, giemlich glaubhaft maden und biernach bie erften Ungaben bemabren murbe. Bichtenftein bei Paffau, mit Gag. ginftein, Berberg, mahricheinlich burch eine Kormbachifche Tochter ums Jahr 1158. erheirathet, verpfanbete Graf Ronrad von Bafferburg, fich ju einem Rreuggug ruftenb. 1218. bem Bifchof von Paffau um 1000. Mart Gilber (Steindelii Chron.), welcher 1227. um ben erbobten Rauf. preif von 1300. Mart bavon vollftanbigen Befit nabm. 3m Jahr 1234, übergab ber Bifcof von Regensburg bem Grafen Ronrad in Schirm: feine Schloffer Engeleberg im Brirenthal, bie beiben Beuern, Sobenburg am Inn, Ronigswart, und Abtereut (bei Traunftein?). Dietrich von Bafferburg führte 1201. am Schenfunge. brief bes Dorfes Somaben fur bas Rlofter Utl, ein Reuterfiegel mit ben Rauten an weiß und blauen leine. nen Gonuren; nach Billfubr murben bei anbern Beleaenbeiten auch feibene , roth und grun gebraucht. Ronrad v. Bafferburg , ale Unhanger bes Pabftes gegen Raifer Kriedrich II. murbe in bie Acht erflart und flob nach Defterreich. Da er ichon früher ben Bergog Dtto,

einen Entel feiner Schwefter Agnes, jum Erben eingefest, fo nahm Baiern mit fraftiger Sand, jeboch nicht obne beftige Wiberrebe von Setten ber Merane, 1247. Befit vom Land. Die Gemablin bes Grafen, Runegund, aus bem Saufe Plain ober Lambach? fie nennt ibren fcon verftorbenen Bruber Gebhard, vermachte 1249, alle ihre Defterreichifden Guter Rags , Bifartelage , Beibenrichftein und ganbenftein bem Sochftift Freifing, bod mit zeitlichem Borbehalt ber lebenstanglichen Rugniegung ibres Mannes, ber 1255, noch lebte (laut M. B. XVII. 15.). Riofter: Rot, Mtl., Altenhohenau, Geon. Letteres foll fruber Burgili geheißen und mit Grabmannftatt, See. brut eine eigene Graffcaft Grabmannftatt gebilbet baben, fur Sprofflinge bes Plainifchen ober, bem Kamilien. Ramen nach, eher noch bes Fallenfteinifden Gefchlechts. Eble: Die Gurren, Befiger ber Berricaft nachber Grafe icaft Saag, feit 1245. fcon im Befit ber Rrauenberge. nach Abfindung ber Allobialerben, vermoge Rafferlicher Lebensanwartichaft von 1567. ben Bergoglichen Staate. bomanen einverleibt 1569.; bie Marfchalle von 2fcbeim. Die Rammerer von gaiming, Die Schenfen von Reut. Rellerreut, Die Truchfeffen von ----; Die von Ette ling, Schonftett, Grieftett, Rabbach, Steinbart.

39. Die Markgrafen von Kraiburg und 40. Marquardstein.

Die besondere Grasschaft Kraiburg, davon die Besper nach der Hand, als Warfgrassen von Rritein, auch den Ramen der Warfgrassen von Kraiburg angenommen, ist ursprünglich der größere, westliche Theil des Ispagau gewesen, bestehend aus den Bezirken von dem nachher so benannten Schoß Kraiburg, Mermosen, Ampsing, Neumarte, und hat daneben auch die alten Königsböße Detmarte, und hat daneben auch die alten Königsböße Det-

tingen und Dublborf eingefchloffen. Die Gaugrafen maren aus bem Saus Frontenbaufen, und namentlich mar Diefer Theil bes Ifengans bie befonbere Dotation ber gut bem benannten Saus gehörigen Grafen von Doglingen bei Gard. Durch Beirath (wie fori G. 687. glaubt. einer Graffin Tutta v. Gulgbach) fam bie Graffchaft an bas Saus Ortenburg, bavon Rapoto, in ber letten Balfte bes XII. Jahrhunderte, fich bas neue Refibengichloß am Inn erbaut, es nach bem alten Rrainifden Bergoge. fis Rraiburg benannt, und ben Sfrifden Marfgrafentitel Darauf übergetragen. Da innerbalb biefer Graficaft auch ein Grunenbach liegt, fo mochte man geneigt fenn, bie alten Grafen von Grunenbach auch in biefer Gegend gut fuchen, und fie gleichfalle fur Doglinge ju halten. Comes de Grunpach, cujus haereditas ad Duces devolvebatur, M. B. XVI. 561. Otto de Grunenbach a. 1212. M. B. I. 282. Otto C. de Gruenbach, 1235, Beuge in einer Bergoglichen Bollbefreiung fur bas Rlofter Raiten. bastach ib. III. 135. Otto de Gruenenbach, neben bem Grafen Berenger v. Lemberg in einer Reicherebergifchen Urfunde 1251. ib. IV. 438. Otto C. de Chruenbach 1236. in einer Rlofter Guber Urfunde ib, 529. Agnes Uxor Ottonis de Gruonenbach in einer Urfunde über ibr Gut zu Ponborf ib. IX. 402. Otto C. de Gruenenbach 1242. 1243. in zwei Dieber Altaicher Urfunden ib. XI. 29. 213. Otto Comes de Grunenbach 1231. (n einer Dfterhofer Urfunde XII. 387. Otto C. de Crumenbach 1237. in einer Prieflinger Urfunde XIII. 207. Otto C. de Grunbach, Bater ber erften Mebtiffin in Geligen. thal XV. 530. Wieber eines anbern Gefchlechtes bedüuft uns aber ber Burchardus Comes de Grunenbach dictus de Wiaer, in einer Galzburger Urfunde von 1254.

und bann als luder Provincialis Ducis Heinrici a. 1255 M. B. IV. 346. etwa ein Pinggauer ober Salzburger von Meyer bei Mitterfül? ober von Krumbach bei Pfreimt, wofern nicht, biefer auch ein Weyer ift? Die Ritter von Klos waren biefer herren von Kratburg Schenken, Mahleborf (con im Jahr 584. ein Koniglicher hof, 1120. ein ne Erappelftabt, die bem Ergilift Salzburg gehörte, mit weit verbreiteten Beftpungen im Jengau, doch nie befreit von ben Graftsaftierechen, woher sich auch nachher bie Balerischen Ansprude geschrieben.

Biemlich entlegen von biefer Graffchaft Rraiburg im Bfengan, aber feiner Beit ben nemlichen Ortenburger Marfgrafen geborig, mar bie Graffchaft Marquart. ftein in Chiemgan, bavon man, je nachbem bie langere Refideng in Rraiburg ober Marquariftein mar, ben Ramen ber Marfgrafen von Rraiburg ober Maronartftein ale aleichbebeutent gebrauchte. Marquartftein fruber Sobenftein genannt, foll burch eine Abelbeib D. Grontenbaufen an bas Saus Gulibad, pon ba ans Saus Ortenburg gelangt fenn. Es hat aber icon fruber D: Engelbert IV. ber 1171. ober 1173. verftarb, Marquartitein befeffen, mabriceinlich aus bemfelben Unfunftse titel, wie Rraiburg. Dagu geborte auch Altbeuern, Reus beuern, Braffauerthal, Sobenafchau, jeboch ericeint im Graffauer Theil wieber eine untergeordnete Bogtei ber Grafen von Kaltenftein; Advocatia in Grazzauer Tale, pertinens ad Chimensee, cuius Advocatus est C. Siboto de Valkenstein, M. B. VII. 467. Elijabethe bee letten Pfaltarafen v. Ortenburg Erbtochter, foll bie Berricaft biefer Gegent bem Grafen Bartmann v. Werbenberg gugebracht baben, ber fie 1260. an Baiern mertaufte, Benn es beift, bag ein Engelhard wan Sobenftein 1254, 3meiter Band.

Marquartstein an Salzburg verlauft, von bem es an das Geschiech ber Warter und 136%. durch Efolf Warter hauftera an Baiern fam; so it die wohl nur von einem besondern Burg, oder Schlößlichen zu versteben.— An diese Woff und von einem beschern Burg, oder Schlößlichen zu versteben.— An diese Grafschaft Warquartstein schoß sich siedlich über dem Achberg das oben unter Num. 10. (Grafschaft Kaltenstein und Reuburg) beschriebene Leufenthat, mit Waidering, S. Johann, Rishbuhl an, eine den Grafen von Kaltenstein verliebene, übrigens von ihrem geschossienen Kaltenstein verliebene, übrigens von ihrem geschossen wie wie Warquartstein einen Bestandtheil des alten Spiemgan bildete, so haben wir sie doch zur besser Anschaung, mit der beseichent gulassen.

41. Grafen von Dornberg auf bem Golog Dornberg bei Muhlborf, breiteten fie fic aus von Dornberg bis nordlich an Daffing bin, Dies fes ausgefoloffen, bann in bflicher Richtung Dietfurt, Rrauenhofen, Gern umfagend, wieder bem Guben gu nach Burmanequit; überall ftreng in ben Grengen bes alten Rengand und bes Galgburger Sprengele verbleis bent. Grafen: Wolfram de Dornberg 1165. M. B. L. 100. Comes Eberhardus de Dornberg 1210. 1. 1230. M. B. I. 196. Das Schlof Dornberg tommt vor ale belagett 1257. M. B. III. 154. gerftort 1358. vom Ergbi fchof von Salgburg und feinem Bruber, bem Bifchof won Daffan, in ber Rebbe mit bem bergog Stephan von Baiern; f. Chron. Salisb. bei Pez 55. I. 414. Die Grafen follen mit Grafen Cherbarb 1322, erlofden fenn. Gie maren Stifter bes Rloftere Elfenbach an ber Rot, bei Lenberg 1130. nachber G. Beit 1171.

42. Die Grafen von Lenberg, Leonberg, und Leonsberg.

Es find zweierlet Lenberge, ober Leonsberge wohl zu unterfeiben, die aber beibe einerlei herren gehörten: a) Lenberg, Leon berg, am Inn, im alten Jient gau, und Salgburger Sprengel, mit ben Drien Lenberg, Marktl, Zeilern, Than, Eiberg u. f. w. Im Jahr 1291, verfehre Graf Bernhard ober Beringer feine Landebshafte benen von Hals, aus welchem Bertrag 131g. ein fermider Bertauf geworben, und zwar so, daß auch herzog Dteo seine vom Grafen heinrich erlangte Salfte beilegte, worauf sichter das Gange aus ber Jalfifcen Bertaufgenfatt an bie Ortenburge berlauften es 1356 an Baiern.

b) Reoneberg, am linten Sferufer, im alten Unterbonaugan, und Regeneburger Sprengel, mit Leoneberg, Rollenbach, Grafeltofen an ber Bier, Gunthering, Relb. firden, Efdelmag, Cominbbad. Es icheinen bied Trume mer aus ber alten Grafichaft an ber Mitrach ju fenne wovon nicht befannt ift, wie fie an bie Grafen von Lene berg am Inn gefommen. 216 Frontenbaufer Ctamms lag ihnen leoneberg nicht fern und fonnte alfo baraus ein Grund ober Unlag ber Ermerbung leicht bervorgeben. Lenberg mar icon urfprunglich Möglinger ober Frontens baufer land. In ber Folge fiel bas leoneberger Gebiet an Leuchtenberg und wurde von bicfem 1408 auf blofe Bieberiofung, 1412, aber unbebingt an Jobann Rame, berger verfauft. Diffas Rambberger trat all biefes 14371 um 1400. Pfund ben Bergogen Ernft und Albert von Baiern ab.

Diefe Grafen von Lenberg und Leonaberg erfcheinen im Bahr 1278. als Stifter bes beutiden Drbenshaufes

Gantofen und 1296. des Rlofters Nieder Biehbach, dem sie auch 1316. das Patronat von Ultborf (Allendorf im Bericht Rendurg vor dem Mald? -) verliehen. Bon beiden Stiftungen lag wohl Gantofen dem Sit Lenberg, Rieder Niehbach aber Leonsberg nicht sehr fenn, sonst aber doch nicht in dem Ulmfreis dieser leien Grafschaft, obifdon auf altem Frontenhaufer Grund und Boden.

Gben biefe Stiftung von Rieber Biebbach und Gans tofen, innerbalb bem Frontenhaufer Begirt, und bag vermifcht bie Dornberge und Lenberge und Frontenhaufen ju Biebbach, Gantofen und Reumartt begraben liegen, laft mit vielem Grund fchliegen, bag fie alle eines unb beffelben Gefchlechte, Frontenhaufen und Doglingen gemefen, und bag infonberbeit bie Dotationen ber Saufer Dornberg, Lenberg und Julbach in bem befranben, mas im Sfengau auffer ber Graffchaft Rraiburg noch abrig geblieben. Siergu tommt, bag im Jahr 1260. ein Graf von lenberg (Comenberg, Lemeberg Reg. HI. 322.) au Marfifofen bei Teisbach im Frontenbaufer Gebiet, eine Comitie batte, mo er ein publicum Consistorium (au beutich Schranne) hielt, und bem Bisthum Regens. burg bie Dorfgerichte beftatigte, und bag 1295. ale ber Bifcof von Regeneburg bie Sofmartegerichte in Frontenbaufen und anbern Orten taufte, ber Bergog Gemabrfchaft wiber alle moglichen Ginfpruche bes Grafen Beinriche von Frontenbaufen leiftete. In biefer Begiebung lagt fic hernach auch erflaren, wie bie Grafen von Dornbera Gaugrafen im Lungau gemefen fenn tonnten, nems lich ale Frontenhaufen, weil in ber bortigen Erabition 963. allerbinge ein Vir nobilis de Frontenhausen in Montanis und eine Nobilis Foemina ad Tassinpach (Teisbach?) ale bengtert im Ober Dingga portommt, wenns nicht am Enbe Lengau zwischen Mattfee und Friede burg ift ?

Roch tritt und bei biefer Gelegenheit ein altes Graflices Gefchlecht in ben Weg, bas mir fdmer unter. gubringen miffen; nemlich bie Grafen von Altenborf. Comes Henricus de Altendorf 1183, M. B. V. 358, 1185. X. 245/ IX. 550. ferner ale Beuge in ben Reichenbacher Trabitionen über Streicheeried XIV. 427. Endlich Heinricus C. de Altendorf et filius suus Heinricus 1206. X. 460. Der altere Graf Beinrich fcheint gu ben Gro-Ben bes Bergoglichen Sofes gehort ju haben, ba er faft immer nur in ben Bergoglichen Urfunden ericbeint. Begutert und gu Saufe maren aber biefe Altenborf in ber Dber Dfalg; a) bei Ret an ber Comargad, mo bas hauptort Altenborf ift, welches bann auch noch unter ben Bergogen ein eigenes Umt Altenborf, jum Bigebomamt Rengenfeld geborig, gemefen ift; b) bei Reuftabt an ber Rab, nachberiger Berrichaft Sternflein, mo ebenfalls ber vielleicht bavon übergetragene Ramen Altenborf vorfommt. 3m Jahr 1232. verpfantet Graf Beinrich von Mitenborf feinem Better, bem Grafen von Ortenburg, feine Guter Mublbach, Reumarft, Reuftabt (b. f. an ber Rab), Lind, Egerbach, Pulenreut (Bolnreut?), Denten. reut, Runrent (Rolmreut?) Un-reut, Malabreut, alles im bortigen Reuftabter Umfreis, fur 1000. Regensburger Pfund, Reg. II. 208. 3m Jahr 1265. ichenft ber Graf Bolfgang von Altenborf bem bei Ren gelegenen Rlofter Schonthal 3. Sofe in Piname, Reg. III. 256. Run befaß aber fpater in bemfelben Drt Pinam ber Graf De. ringer von leoneberg nicht nur ben Behnten, bavon er ein Drittbeil bemfelben Rlofter Schonthal fchenft, fonbern in ber weiten Begend um Altenborf und Echonthal eine

Menge Leben, 3. B. 1284. und 1285. ju Premissel, Ret, in ber Gegend von Waldmunden, über bie abelichen Giter ju Schwarzenet, Aurdau, Sneeberg, gleichwie auch Dieselben Grafen von Londberg 1316. bas Patronat von Altdorf, was wir gleichfalls für Altendorf halten, and Kloster Rieber Biebod vergabten; aus welchem allen wir fhiegen, bag bie Grafen von Altendorf mit ben Warf hießen, bag bie Grafen von Altendorf mit ben Grassen von Londberg, bie ihnen also in ihren Besigumgen nachgesolgt, desseiben Stammes gewesen sew mochten.

43. Die Braffchaft Bulbach: ber oftliche Theil und ber Ueberreft ber Moglingifchen Guter im Ifengau, von Geibereborf linte bem Inn bis Simbach, Braunau gegenüber. Die Ramilie von Jule bad mar guverlaffig biefelbe mit ben Dornbergen und Lenbergen ober Leonebergen , wie fie benn auch gugleich mit biefen Grafen ale bie Schirmvogte von G. Beit vorfommen. Wernhardus Nobilis de Julsbach f. Cod. Trad. Styr. circa 1122. Das land gehorte bereite 1171. ben Defterreichifden Grafen von Schauenberg, benen es vermuthlich burch Beirath mit einer Moglinger ober Frontenhaufer Erbtochter gufiel. 3m Jahr 1377. verpfanbete bie Gemablin Burggraf Friedrichs von Rurnberg, eine gebohrne Grafin von Schauenberg , mit Confens ib. rer Bruder, bie ibr ale Allobialabfindung gugefallene Grafichaft Julbach an bie Bergoge von Baiern um 8000. Gulben, worauf im Sabr 1382, eine gangliche Bergicht leiftung bes Schauenbergifden Saufes erfolgte.

44. Die Grafen von Schauenberg, Schauenburg, Schaunberg, Schaunberg, Schaumberg; beren Ranb war ein Comitat im großen Traungau (founbeifer. Rum. 38.) und begrief bas gange rechte Donaugau von Engefharbetell angefangen bis Efferbing;

and Cooper

mas bavon als Abtretung vom fogenannten Sausruf Biere tel, eine furge Beit bis 1815. Baierifc mar, begrief bie Landgerichte Beigenfirchen, Griebfirden und Stahrens berg; aufferbem maren biefe Grafen von Schauenberg bie Schirmvogte ber Bambergifden Buter ju Frantenburg und am Atterfee, welche ben Sauptbestandtheil bes Utters gaus (f. Baubefdr. Rum. 37.) bilbeten. Es ift bis jest noch ungewiß, ob biefe Grafen von Schauenberg felbit eine Rebenlinie ber alten Gaugrafen bes Traungans, ber Grafen von Formbach ober Lambach gemefen, mas an fic bas naturlichfte angunehmen mare, oberob fie fonft erft burch Beirath ober Erbichaft aus bem untern Defterreich beraufgefommen? Das weitere ber Gefchichte biefer Canbicaft, bavon igt gar nichts mehr Baierifc verblieben, gebort alfo nur noch jur Gefdichte ber alten Graffchaft Steier, ber nachberigen Martgrafen und endlich Bergoge von Steiermarf; f. hormayr Denfm. von Bien II. G. 24. Coon im Jahr 1361. beftanb bas Sans Defterreich in Rolge feiner Privilegien barauf, bag bie Amtleute ber Grafen ben Blutbann von ben Bergogen ems pfangen follten , und gmar:

1) im Canbgericht Stahrenberg, barinn bie Stabt Bels gelegen;

2) im Landgericht Donauthal und Traungau, bas ihnen von ben Rapellern angefallen, und wo bie Stadt Ling innen gelegen;

3) im Beigenberger Gericht, ba bie Stadt Swanfee, innen gelegen ;

a) in benen Landgerichten, welche bie Mordbete und Bolfeimer von ben Grafen ju Leben trugen, sonberlich ju Bodlabrud. Darinnen nun sollten bie Deftereichiichen Mingen, Umgelber und Anfiche getten, alle bicher lebenbare Banber (ausgenommen bie Bambergifden) funfe tig vom Defterreichischen Lebenhof empfangen und ben Serzogen innerhalb Landes allenthalben gebient merben. Dagegen erhielten bie Grafen eine anfehnliche baare Summe Gelbes und bie Berficherung ber Rachfolge auch für Die meiblichen Erben; f. Rurg Defterreich unter Rubolf IV. Beilage 11. Gine unglutliche Febbe ber Grafen mit bem Sochlift Paffau batte burch bie Dargwifdenfunft ber machtigern Grengnachbarn Defferreich und Baiern gur Rolge, bag ber Graf alle feine Guter im Attergau, namentlich bei Rammer, Krantenburg und Atterfee an Defter. reich abtreten und feine Hemter und Schloffer Schauenberg, Stauffen, Reuhaus, Efferbing und Baierbach ftatt vorber pon Daffan, ist von Defterreich zu Leben nehmen mußte. welches fic bagegen unmittelbar wieber von Vaffau bamit belebnen lief. Mußerbem follte ber Graf ale Strafe fur ben gebrochenen Baffenftillftand 12000. Pfund Biener Pfennige an ben Bergog v. Defterreich bezahlen, bafür er ihm, weil er bas Gelb nicht aufbringen fonnte, bie ihm von Paffau um gleiche Gumme verpfanbeten Echloffer Bichtenftein. Dbermefen, Diebermefen, Rannariebel , Saichenbach ober Saibad, Relben und Riebegg einbandigte, welche ber Bergog fofort unentgelblich bem Sochftift wieber gurut. Rellte. (f. Rury Defterreich unter Albrecht III. 2r Theil 5. 1-56. Bergog Albrechts Rrieg mit bem Grafen Beinrich v. Schauenberg, und bas ichieberichterliche Ur. theil vom 3. Febr. 1383. Beil. 58.) Es war alfo von bicfem Beitpunct an ber Befitftanb ber Grafen, aber alles in Eigenschaft Defterreichifder Bafallen: Schauenberg, Reubaus an ber Donau, Stauf, Afchau, Schwanfeer Gericht, bas Bericht im Michbacher Bintel und im Donauthal. Die Gerichte Erlach und Baierbach maren ben Abenebergen, Efferbing an bie Rofenberge, und Diffelbach an Die Tanner verfett. Richts befto weniger wollten bie Grafen nach 1306. noch ale Reicheftanbe gelten; ihre alte Matrifel mar 6. ju Pferb und 26. ju Rug, bas Bappen ein weiß und roth getheilter Schilb. In allen ihren Guterumfang febten fie bie Grafen von Abeneberg, mit benen fie in einer Erbverbruberung fanben, ju Erben ein, bie jeboch lange vor ihnen felbft ausftarben. Dachbem fie fich 1548. an Defterreich ale formliche Landfaffen unterwerfen mußten, erlofchen fie 1559. in bem Grafen Bolfgang von Schauenberg, beffen Schwefter Unna, bem Erasmus von Stahrenberg vermablt, bas gefamte Erbe in Unfpruch nahm. 1573. mußte fie jedoch noch mit anbern Erbepratenbenten aus bem Saufe Lichtenftein veralis den werben, wornach ben Stahrenbergen boch noch verblieb: Efferbing, Miftelbach, Stauf, bie Mant bei Michan . Baierbad und Erlad. Die Burg Stabrenberg foll erbaut worden fenn 1176. 3m Jahr 1370, perfaufte Roger bon Stahrenberg, mabriceinlich ein Schauenberger Minifterial, Die Befte Stahrenberg und Martt Saag an Defterreich um 3000. Pfund Wiener Pfennige, fo wie 1308. Raspar von Stabrenberg bie Befte Tegernbach. 216 ein Ruheplat fur bie Pilger gwifden Efferbing und Daffan murbe vom Bifchof Bernhard von Paffan 1203. bas Rlofter Engelgell erbaut.

45. Pfalzgraficaft von Rieberbaiern.
Bein Sergogfum war, ift ein Pfalgaraf als oberfter Richter und Intendant ber Krondomanen jedergeit sicher gu suchen. Baiern icheint fogar zwei Pfalgarassaficaften gebabt zu haben, eine fur bas westliche Baiern, Binbeticien und Rhatien, in der Familie ber Scheiern zu Neuburg

an ber Donau, Die anbere fur bas eigentliche Roricum ober bas billiche Baiern, bauptfachlich in ber Curfis Regia Randeshoven , am Inn, woraus fich nachber Braunau gebilbet; Die Rarnthifche Pfalggraffchaft ber Drten. burge ungerechnet, befigleichen ungerechnet ber Pfalgaras fen von Rot, aus bem Saufe Moglingen, beren Pfalggrafentitel fich vielmehr auf eine unmittelbar befleibete Dinis fter Stelle am Raiferlichen Bof ju beziehen fcheint, inbem Comes Palatinus auch einen Grafen bes Ballaftes, b. i. ber Pfalg, ober überhaupt einen folden anzeigen fann, ber irgend ein bobes Sofamt in ber Ronigepfalg vermaltet. Die Scheierifche Pfalggrafichaft bat fich burch bie Erhebung ber Scheiern gur Bergoglichen Burbe um fo mehr baburd aufgeloft, ale fie bie ohnehin unbebeuten. ben Bergoglichen und bie wenigen übrigen Pfalggrafen. guter mit bem Bittelebacher Stammaut vereinigten. Man glaubt gwar, bag Dtto VII., Bruber bes erften Bitteles bacher Bergoge, und fein 1209. verftorbener Gohn Dtto VIII. nicht blos bem Ramiliennamen nach, fonbern auch wirflich amtirenbe Pfalzgrafen gemefen, und baf bem letten bas Saus Ortenburg in ber Pfalggrafenmurbe gefolgt mare. Go lang aber barüber nicht eine ausbrufliche Ur. funde jum Borichein fommt, lagt es fich noch mobl bezweis feln, indem bie Ortenburge ju ihrem Pfalggraffichen Tis tel Beranlaffung genug in ber Rarnthiften Burbe batten, melde fie auf bas ererbte Canb ber Pfalggrafen von Dog. lingen in Rraiburg und Marquartftein übergetragen. Sollte bem entgegenfichen, bag fich biefe Ortenburge wirt. lich Palatini Bavariae gefdrieben, fo blieb boch bies fee feft, bas es bamale nur mehr ein bloger Titel gemes fen fenn tonnte; man weiß aber, bag man es in biefen

Studen nicht fo genau genommen , und Titel aus Rrain. Rarntben und Stalien ohne Unftand auf andere beutiche Provingen bat übertragen laffen. Denn wenn es in bem alten Baierifden Gaalbud von 1278, und auch bei Sund I. 267. beißt: "ez soll auch der Pfallenzgraf von dem Rottal (b. i. ber von Ortenburg im Rotthal) an dez Herzogen stat sitzen in dem Latran, und soll richten über den Hertzogen;" fo beglaubigt biefes mohl, baß es in frubern Beiten allerdings eine Pfalgaraficaft in Rieberbaiern gegeben, nicht aber, bag es jene ber Ortenburge mar, welche im Sahr 1278. langft fcon nicht mehr existirte. In fofern mochten wir lieber annehmen, bag Die mabren urfprünglichen Pfalggrafen von Rieberbaiern Plaine, und zwar aus bem Stamm von Burghaufen gemefen, und bag mit Erlofdung berfelben, fo mie bie Graficaft Burghaufen felbit , alfo auch bie Pfalgarafen. Domanen im Mattidgan, fo weit bie meiften berfelben nicht ohnehin icon vergabt maren, bem Bergogegut feven einverleibt morben. Es mochte vielleicht icon ber im Plainifden Saus gewöhnliche Titel ber Sallgrafen, Curialis Comes, auf ben gleichbebeutenben Titel Pfalgrafen gurutweifen. - Muf alle Ralle wirb es fich ber Dube verlohnen, allen Pfalggrafen, bie und aus alteren Zeiten genaunt werben, wie g. B. 831. Timo Comes Palatinus, 843. Fritilo, 867. Meginhardus, 994. Aribo (f. Erollius von ben Landpfalgen in Deutschland 21bb. ber Mab. ber . DB B. IV. Bb.) noch naber nachzus fpuren, in wiefern fie wirflich Pfalgrafen in Dieberbaiern gemefen fenn fonnten, felbit bei benen, bie man fonft fur Pfalgrafen in Rarntben, ju Rot u. f. m. gebalten.

Die Rechte' und Pflichten eines folden Probingials Pfalggrafen beidreibt hincmar (L. V. epist. 3. cap. 12, Capit, 151.) bergestalt: "Comitie Palatii inter caetera paene innumerabi-

lia (barunter porguglich bie Bermaltung ber Reichsauter gehört: Palatinus Comes, qui tunc temporis Advocatiam gerebat super Regni Bonis M, B, XV, 370.) in hoc maxime sollicitudo erat, ut omnes contentiones legales, quae alibi ortae propter aequitatis judicium Palatium ingrediebantur, juste ac rationabiliter determinaret falfo in eigener Inftang gleich felbit entfchieb), seu perverse judicata ad aequitatis tramitem reduceret (faffirt ober reformirt), ut et coram Deo propter justitiam, et coram hominibus propter legum observationem cunctis placeret. Siguid vero esset tale. quod leges mundanae hoc in suis definitionibus statutum non haberent, aut secundum gentilium consuetudinem crudelius sancitum esset, quam Christiani status rectitudo vel sancta autoritas merito non consentiret. hoc ad Regis moderationem perduceretur, (bem Ronig Die Falle ber Gefege Interpretationen und Gnabengefuche porquiegen), ut ipse cum his, qui utramque legem nossent, et Dei magis quam humanarum legem statuta statuerent, ita decerneret itaque statueret, ut ubi utrumque servari posset utrumque servaretur; sin autem lex seculi merito comprimeretur, justitia Dei conservaretur " - ,, Ne ullus Comes Palatii nostri potentiores causas sine jussione finire praesumat." Capitular,

Am Ende fand fich biefes gange Rieberbaierifche Pfalggrafengebiet, ober ber gange Umfang bes atten Mattichgaues, innerhalb feiner zwei großen Reichowalber, bem Welthard weftlich und bem hobenhard offlich, in folgende einzelne Theile gerftudelt:

- 1) in ben Diftrict von Braunau ober bes alten Ronigs gallaftes Ranterborf, auf bem Be ifharb, welches Phateitum 1025. jum großen Theil ans Dochfiff Breffing gelangte. Das gleichfalls auf bem Weilhard gelegne Caftrum hobenburg ichente Bifchof Altmann von Trient, aus ber Gegend am Inn zu haufe (ein Kormbach? ober Schauenberg?) 1145. bem Ergliff Salburg. Aus einem fernern Bestandtheil biefes Königshofes Nantesborf wurde im Jahr 1125. bas Augustünerstift Rante hofen, eine von ben Karolingern früher ichon reichlich begabte hofe fapelle, begrinbet;
- 2) in bas Umt und Schlof Bilbebut mit Oftermie, ting, ein altes Grafich Burghaufiches Pfalggrafen, ichlof;
- 5) in ben Difirit von Mauerfirchen, ben Graf Bertholb. II. von Bogen mit bem Praedium Rosbach als eine besondere Comitte befaß (R. Ubh, ber Mf. IV. 492.);
- 4) in ben Diftrict von Utrendorf, Mattighofen auf bem andern großen Malo, bem Sochnard belegen, und da Schoß Friedburg, welches alles 1226, bem Bijchof von Bamberg burch die Erlöfchung feines Basallengeschiechtes, ber von Utrendorf, anheim gefallen und an die Familie der Marfchalle von Anchier verfauter worden, welchen auch das Stift Mattighofen seinen Ursprung zu verdanften hat. Im Sahr 1237. vertauften die weiblichen Allobialerben der 1436. ebensals erroschenen Kuchter, die von Egiofifein, Kregg und Beliftein, an den Herzog heimrich, Friedburg mit bem Mattichthal, dem Burgstall hochtugel und de Kalersbergischen Leben mus 233. Pfand. Im Sahr 1517, erhielten die Orten

burge einen Theil bavon (wie es icheint hauptsächlich Mattighofen) um 4500 Gulben, gaben ibn aber 1602. jedoch
noch mit mehrern andern Bergichtlesstungen an Baiern jurukt
um 100,000 fl. Rats ober Robt, eine herrschaft im
Rantgericht Mattighofen, erhielt bas hochsift passau schon
von R. Urmuff; bie von Passau beliehenen Basalen flars
ben im breischnten Jahrbundert aus;

- 5), in den Difiriet von Mattfee, auch noch jum Beil, barb gerechnet, wo bas 777, gefiffete Klofter 907, ben Tafeigittern bes hochfiifts Paffau einwerleibt und 1398, an Salzburg abgerreten wurde, ohne baß sich jeboch Baiern barüber seiner hobeitstechte begeben hatte. Es gab auch abeliche Rafallen von Matifee zu Au, zu haunseberg und St. Georgen, die bereits 1297, erleichen. Mattiseo cum praedio Hunisberg war bem hochstift vom Kaiser icon 1052, verlieben; endlich
- 6) in ben Diftrict von Mont fee, eine berubmte Bes nebictiner Abtei, gestiftet 748., nach anbern 730. pout Dergog Doilo, vom Ronig Lubwig mit Aberfee begabt 810 bem Bifcof von Regeneburg ale Erfat fur Dbermunfter übergeben '831., von ben Ungern vermuftet 932. ober nach anbern 043. reftaurirt 1104., und wieder in Befff von Aberfee gefest 1184., von Regeneburg, nachbemi es 1242. bie; Ortenburgifde Bogtet iber Mondfee, Steinfirden und Stragmalden bagu erworben, and Ergflift Salgburg mit einer Rente von 42. Pfunb, 43. Pfennis gen übermiefen 1278, mogu Galgburg 1286. noch alle fere ner erworbenen Ortenburgifchen Leben und Bogteien im Begirt umber beigelegt, b. i. bas Golof Bilbenet, mels de herricaft Bilbenet nebft Monbiee im Georginifchen Erbfolgefriege an Defterreich gefommen. Jest eine Rurfle Itch Brebifche Dotation und Domane.

Die Grafen von Formbach, Reuburg, Binb. berg. 46. im 3lgau; 47. Schweinachgau;

48. Scarbing; 49. Biethum Paffau.

f. Jof. Morig furge Geschichte ber Grafen von Form. bach, Lambach und Butten. Munden 1803. 8.

Die Befitungen ber Grafen von Kormbach im alten Umfang von Baiern find entftanben aus ber Graffchatt bes Slaganes (3mifel, Grafenau, Bernftein, Malb. firden, Beafcheib, Griedbach, Dberngell, f. Gaubefdr. Rum. 31.), bes Schweinachgaues, ber Rorbmalb; Eremus, nachber Langwald genannt, Regen, Bifcofe. mais und bas linte Donauufer von bem ausgefchloffen bleibenben Deggenborf bis Paffau, (worunter alfo auch bas Rlofter Rieberaltaid, nach feiner hentigen Lage am linten Ufer begriffen mare, Gaubeider. 32.); enblich aus bem Unteffengau (landgericht Scharbing und Rieb. Gaubeider. 35.) - wozu bann noch ber befonbere Comitat aus bem Rotachgau, am linten Innufer, mit ber Inne fabt von Paffau felbft, und mit Reuburg (bavon ber Rame ber Graffchaft Reuburg) Rabrenbach unb Reus baus) gefügt merben muß.

Alls bie Befigungen ber Formbache, aber fowohl in ale algerhalb Baiern, bezeichnet herr Morig nach bem Chronicon antiquum de finibus Austriae

2) die Graficafe Patten an ber Leitha, nacht ber Ungerichen Grenze enthielt bas Gebiet vom Sommering and Schlof Harperch ans, bis zur Piftenich und von ba jur Miltempruct; Rauch 55, de finibus Austrias (ur' hyrunglich die fubbfliche Martgrafichaft von Karontania, infonderfieit bie oben, an ber Raab und Mur; man febe unfere Gaubefcpreibung S. 143.);

- 3) die Graficaft Reuburg am Inn, mit der Burg Eichtenberg, Horft Grevenmald, Markt zu Münster, Forft Steinhart, Martt Briebbach, der Abvokatie über St. Riclas, Landgericht zu Reuburg von der Drechbrut bis hurenbrakt; (f. Nauch l. c.)
  - 4) bie Graffchaft Scharbing;
- 5) bie Graficaft Binbberg, wie herr Morig an, wimmt, gleichbebentend mit ber Graficaft an ber 31g;
- 6) bie Graffcaft Ratelenberg, im Defterreichifden, bei Rlofter Gottweich, herzogenburg;
  - 7) bie Graffchaft Fichtenftein an ber Donau;
  - 8) bas Schloß Formbach;
  - 9) bas Schloß Griesbach mit fieben Landgerichten;
  - 10) bie Berrichaft Lambach im Traunviertel; " :
- 11) bad Schloft Greiffenftein an ber Donau, im Biertel Dber Biener Balb;
- 12) die Graffdaft im Kinzinggau, auf ben Grund einer Urfunde von 1154. M. B. XI. 1702. "Abbatia in-ferioris Altachae in Pago Chunzingau, in Comitatu Ekselberti Comitis. Diefee fomnte sich stock debentie Comitis. Diefee fomnte sich stock debenfach werden der Denau im Schweinachgau beissien wen über des Klosfer Meteraltaich slich war ja notertiechen über des Klosfer Klosferaftaich slich war ja notertieche von Wozm der Klosfer überaftaich slich war ja notertieche von Wozm der Schirmwogt: "spisus louk Adroansun," wie es selbs in biefer Urfunde von 1154. hicht im Original vorhanden sit, ausserdem Horn und Inspisio der sieherhaupt eine solche Utfunde von 1154. nicht im Original vorhanden sit, ausserdem Horn und Inspisio der eine Menge anderer Zweissel dies, "insodespeit auch schon und Jahr 1154, die Errssen

von Andechs in blefer Gegend aufführt, wo ihnen doch bas Land erft 1158. angefallen; so tonnen wir nicht umbin die gange Urfunde fihr erdichtet, und die Formbachische Grafichaft im Ainzigaau für so lange unerweislich zu halten, als nicht noch andere Urfunden darüber vorgebracht werben.

Diefes nach bes Hermannus Contractus Erzählung 700 m. bergog Obilo gestiftete, angebild 907. von der Hunnen gerflorte und 900, vom Hergog heinrich wieder bergestellte Benedictinerfloster Riederalaid, besaß in Nieder Deskerreich Madau, Spis, und nach den M. B. XI-22. ein Castrum Ried, (Niederberg) womit dusselbe das Jaus Deskerreich betieben. (f. auch: tausenbishdriges Jubesselt bes Klosters Niederaltaich. Regensb. 1732. 4.)

Gleiche zweifelhafte Bewandnig, wie mit ber Graffchaft im Ringinggau, hat es auch mit ber Formbachifchen Grafichaft Windberg, infofern man barunter bas Binb. berg in ber Graffchaft Bogen, in ber fogenannten Bogenau verftanben miffen will, wo nachber bas Rlofter Binbberg an bie Stelle bes Rloftere getreten. Diefes Binbberg bat aber nie und zu feiner Beit zu ber Form. bachifchen Graffchaft bes 3lggaus gehort, und bie Forms bach baben auf feine Beife fraend etwas jur Stiftung beffelben beigetragen, fonbern einzig und allein bie mab. ren herren ber ganbichaft, bie Grafen von Bogen, und wie hatten vollends bie Bergoge von Meran 1207. eine Graffchaft Windberg, ben Grafen von Bogen geborig, an Baffau verfaufen tonnen? - Dagegen lag bie Forms bachifche Graffchaft Windberg im Defterreichifchen linfs ber Donau, von ba an, mo fich bie Graffchaft Schauen. berg enbete, bas ift von Efferbing berab bis nach Ling, mas auf ber alten Spezialcharte von Defterreich, a. B. von Georg Bifder 1667, noch ,, am Binbberg" beißt. -

3meiter Banb.

Darin befanden fich benn auch namentlich bie ale Binbeberbifch ober Binbbergifd, und auch nachher als Pafe fauifch benannten Orte: Rotenberg an ber Donau, Effer. bing gegenüber, ale ein Schlof und Lanbestheil von Binbberg, ber nachber in bas Steirifche Erbland gefallen, Lichtenberg, Ling gegenüber, Schloft und nachher Korms bachifches Erbtheil ber Unbechfe, Danthaufen, Ens gegenüber, welches laut Urfunde von 1283. nebft Rlingens berg und Kreiftabt, nordlich gegen bie Bobmifde Geite ju an ber Relbaift gelegen, jum Scharbing . Formbachi. ichen Guteumfang gehorte, und endlich Bilbberg, bad Stammidlog, an bem ebengenannten Windberg felber gelegen. Gin großer Theil bes Diftrifte Binbberg hatte ein homo nobilis et religiosus, Eppo de Windiberge, bem Rlofter St. Florian gefchenft. Erft in fpatern Zeiten bat Die Bolfefprache ben Ramen Binbberg in Bimberg verunftaltet. Diefer bem Rlofter St. Florian gefchenfte Diftrift begrief ben gangen Bergruden in fich, ber mit ber Pfarre St. Martin anfanat, und mit ber Pfarre Gt. Dewalb fein Enbe erreicht. Die Molban machte einft feine Grenze gegen Bohmen ; f. Rury Defterreich unter Mibrecht IV. II. 460. Gold ein zweifaches Gefchlecht ber Grafen von Binbberg, bas Bogifche und bas Formbachifche, geht auch aus gang gleichzeitigen Urfunden bervor, g. B. im Jahr 1120. Die Grafin Leutarbis mit ihren Gobnen Bertholb, Albert, Sartwid, Grafen von Bogen und 1122, Graf Sers mann von Windberg, mit feiner Gemablin Bebwig, ein Graf von Kormbad, begutert m Micha, Michauer Wintel, an ber Donau, in Defterreich. (f. Mori; 228. 230.) Gine andere Auflofung biefer Bermiflung verfucht Buchingers Gefdichte von Paffau I. 180. baburch, baf fie gwar einraumt, bie Kormbachifde Grafichaft Windberg fonne

allerbinge nicht bie Bogifche bei Rlofter Binbberg fenn. bagegen aber mobl bei Binborf, Bilebofen gegenüber, mo fich fogar noch Thurme und Spuren eines alten Schloffes und felbft eines Dorfes Windberg fanden; bier fcheine ber Sauptfit jener Graffcaft Binbberg, quae protenditur ab Utelbach usque Ilsam (dipl. 1228.) gemefen ju fenn. Allerdinge unterscheiden auch bie alten Paffauischen Urfunbenbucher gwifchen bem Solog Winbberg, oberhalb ber Stadt Daffau, fo wie einer anbern Graffchaft Binbberg im Dublviertel. Das fcwierige mare bann nur , bag biefes Windberg bei Windorf nicht im 3liggu, fonbern im Schweinachgau lage und nicht bas Sauptort bes erften Baues hatte abgeben tonnen, (villa Windorf, alfo nicht Castrum, in pago Schweinachgau, also nicht Ilzgau, in Comitatu Alberti, f. Urf. von 1010. Reg. I. 625.) und bag vor wie nach bie übrigen vorbenannten Drte ber Grafichaft Binbberg alle tiefer in Defterreich vortommen, gleichwie überhaupt nicht alle Ruinen Grafenburgen porausfegen laffen. Bir verbleiben alfo gur Beit bei bem Binbberg im Dublviertel, und nehmen auf alle galle mit bem auch von herrn Buchinger gelieferten Beugnig vorlieb, bag nicht von bem Binbberg bei Bogen bie Rebe fenn tonne.

Wahrscheinlich waren bie Grafen von Formbach Eines Geschiechees mit ben Grafen von Wels und von Lambach, den unsprünglichen Gaugrasen des Trungan, nachherigen Martgrasen von Seieirmart. Rimmt man an, daß die Grasen von Schauenberg eben so wohl zu diesen Seierischen haupstlamm gehörten, so ergiebt sich, daß die ganze Greece am rechten Douanufer von Engelhabel bie Gne Lambach Greierisch, das enigegrugseitet Ufer aber, von Ens auswähl bie an Deggenvorf biu.

Kormbachifch mar, und bag bemnach biefes berbundene Lambad . Formbachifche Saus bie machtigfte Familie bes billiden Deutschlands gemefen fen. In ben einzelnen Darftellungen ber Formbacher Gefdlechtstafeln weichen übris gene bie Wefchichtichreiber febr von einander ab. Went (Deffifche lanbesgefdichte II. 733.) laft von einem Thies mo I. Grafen bes Schweinachgau (1002 - 1028.) einen Thiemo II. (†. 1049.) Abnherrn ber Bairifden Grafen von Kormbach und einen Deginhard (†. 1060.) abftammen, bef. fen Gohn in Rieberfachsen bie Graffchaft Bingenburg er. halten und wieber bie befoubere Rebenlinie ber Grafen von Pleffe bei Gottingen, (erlofchen 1152.) und ber Grafen von Uffel (erlofden 1158.) gegrundet haben foll. Rach ben Spuren ber urfundlichen Ungeigen mochte aber biers bei mehr von einer weiblichen, als mannlichen geraben Abstammung bie Rebe fenn; Bebwig, eine Tochter bes Grafen Kriebriche von Kormbach marb bie Bemahlin bes Grafen Gebharbe von Supplingeburg und baburch bie Mutter bes Raifer Lothars (f. Morig 108.) - Gebe barbi (III. 213.) theilt bie Bairifden Grafen von Forms bach in bie zwei Sauptafte von Reuburg und Formbach (in welchem bie famtlichen Etberte regierten) und in bie Grafen von Guben, (bergleichen fommen aber in ben Ur. funden nicht vor). Morig leitet bie Formbache, Steier und Lambache ab von einem gemeinsamen Stammvater Dachelmus (760.) und theilt bie Formbache fpater wieber in bie befondere Linie von Formbach und Bichtenftein im Baierifden, Ratelenberg und Windberg im Defterreichis fchen. Heinricus Comes de Formbach et frater ejus Gebhardus de Vichtenstein. - Comes Cunradus de Ratilinberge et patruus ejus Hermannus de Windberg 1100. M. B. IV. 20, 43.

Sier ift eine furge Ueberficht ber Geichlechtsabtheilung nad Morig und Lipowelly (afabenifche Rebe iber bie Graficafte Scharbing; auch giebt Budinger, Geichigte von Passau. Leine bergleichen.)

#### Ufrid.

# Thiemo I. †. 1055.

Meginbard, †, 1066, Ebiemo II. Sebbard †, 1077, Etammater ber Grafen vater ber Borm, Bonbere ber Brafen von Katifichterg nnd ben vater ber Borm, b. 1616enfein, er-Bintberg in Desterreich.

> Efbert I. †. 1109. Graf v. Formbad und Nichtung, Martfard von Putten. Gemahlin Mathfilts, Todster des Grafen Gottfried von Vamfach, Erkin von Putten. 1107. Cacdes Pataviae facta est et milites dershao.

### Efbert II. +. 1144.

Etbert III. Agnes, Gemablin Ber-†. 1158. theles von Andechs. uxor Ottocari.

Grafen von Reichereberg aus biefem Formbacher Saus gab es nicht. Es ift biefes wohl eine Berwechlung mit ben Grafen von Mitterfül im Pingau, beren Airele Residen; ein Schlof Reichereberg war. Der Graf Ekkebertus de Teckendort, ber in einem Salzurger Son, glitum bei Datham, angebitd 1180, vortommt, fonnet biefer Zeile nach weber ein Formbach, noch ein Engilbertus de Kraiburg sepn; ber Name paßt auch nicht auf bie Grasen von Bogen, bie überdieß nichts auf ber Salzburger Synobe ju than hatten. Graf heinzich von Form.

bach, Comes Provincialis ex utraque parte Oeni fluminis, murbe als Schirmvogt aller Guter bes Siffts Ort. Micolai, innerhalb ber Bairifchen Grenze bestellt, M. B. IV. 296. 3m Jahr 1125, wiech ber Graf von Formbach, wie mehrere herren selbiger Zeit, aus seinem eigenen Stammichloß, bas er ben Monden einraumte. Bichtenstein fam 1145. burch weibliche Erbschaft an bas Baus Mafferburg.

Die Rlofter im Kormbachifden Gebiet maren bas oben ermahnte Kormbach, ale Rirche gegrundet 1040. ale Benebictinerflofter 1094. vom Grafen Efbert I.; St. Dicola, Augustiner Chorherren, gestiftet 1070. vom Bifchof Altmann gu Paffau, noch beffer begabt 1100; Suben, bergleiden Chorberren, geftifttet von einer Gra. fin aus bem Saus Putten, vom Bifchof Altmann von Eribent 1142, mit feinen eigenen Erbautern ber Orten begabt; Reichereberg (in regione Norica, in ripa Ini fluminis, in Comitatu Ekkeberti C., f. M. B. IV. 409.) ebenfalle Augustiner Chorberren, und gestiftet 1084. in fundo ecclesiae Salisburgensis (f. Sund III. 231.) von einem Rarnthifden Grafen Bernberus, Repo. ten bes Erabifchofe von Salzburg, in ber Urt, bag er feine Guter in Rarnthen gu biefer Unftalt verwendete. Es ift auffallend, welche Schwierigfeiten und Berwiflungen fich in ber Beidichte aller biefer Rlofterftiftungen berauswerfen und wie wenig fie von ben eigenen Donden felten geloft worben finb.

Als der lette Graf Efbert von Formbach 1158. vor Mailand biled, erbie ibn der Gemaßl feiner Schwester Agnes, Graf Berthold III. von Andechs (Soroius, M. B. IV. 9.) und der Martgraf von Steiermart, den Chronifen nach ebenfalls ein Schwager des Kerstorbenen

(Ottoar haeres ob filiam Ekkeberti II. M. B. XVI. 56.0.) Der Andechsisch Antheil bestand, so viel man ersiebt, bauptschisch in ber Graffchaft bes Itgaut, sowohl im Baierischen als Desterreichischen Gebiet, welcher leptere wohl bie alte Grafschaft Windberg begrief, bem Schweinachgau, bem Schwein und ben Schirmwogteien über Passan, Dr. Ricola und Form bach, mit Ausschlüß ber schon abgesommenen Grafschaft Bridtenstein. Der Seieerische Antheil begrief hauptschlich bie Karnthische Marfgrafschaft Patten, mit ber Grafschaft Ratelenberg im Desterreichischen, das Schloß Greifenstein, f. auch Lipowsky Ult. 251.

3m Jahr 1207. trat ber Bergog Dtto von Meran nicht nur bie Graficaft bes 3lgan (qui durat a ponto qui Regenbrucke dicitur, usque ad fluvium qui Ilse vocatur, et a fluvio Dannubii usque ad terminum Boëmiae) ab, fonbern verfaufte auch bem Sochflift um 1800. Mart Gilber und Dareinaabe eines anbern an Daffau beimgefallenen Deiffeinifchen Lebens bie Graffchaft Binb. berg. Diefer Berfauf von 1207. hatte aber nicht bie gange Graffchaft begriffen, fonbern es blieb bavon noch ein eis genes Rahnleben, ab Ilsa usque ad inferiorem Mihela, ausgeschieben, welches an ben Bergog von Baiern gelangte, ber es 1220. bem Sochftift Paffau ebenfalle uber: lief. Much hatten fich in ben norblichen Enben bes Schmeinach und Ilgan bie weitlaufigen Pflanzungen ber nachherigen Grafen von Degenberg, ju Beiffenftein und Marft Regen bort und zu 3 mifel bier gebilbet, melde von ber Berauferung ber beiben Baugraficaften unberührt ober gleichsam vergeffen blieben nnb gulest faft eine Urt von Unabhangigfeit in Unfpruch nahmen, endlich aber

boch 1602. in ben unmittelbaren Befit ber herzoge gurut, fielen. (f. Gefchichte bes Lowierbundes.)

Ranariebel, am Ausfluß ber Rana in bie Donau, Engelbarbezell gegenüber, murbe in ben Jahren 1357-59. pon ben Gebrubern von Kalfenftein an ben Bifcof von Daffan berfauft (f. Buchinger II. 40.) 1487, cebirt es ber Bifcof um 0486 fl. bie er ben Edern fculbig mar, nebft bem Mmt Schartenberg, bem Bergog Georg von Baiern; 1490. loften es Siegmund und Deinrich bie Drufchent, nachber Sarbed genannt, vom Bergog Georg wieber aus, verficher. ten nach Abgang ihres Stammes bem Sochftift Paffau bie Rachfolge barin gegen eine Gumme von 8700 Gulben, verfauften jeboch 1497. Ranariedel ohne Schartenberg bem R. Marimilian I. um 24000 fl. R. Marimilian II. binmieberum verlaufte Ranariebel 1581. an die Rhevenhiller um 38000 fl. 1501, foll Beinrich von Galburg ju Michberg, aus bem Bogtland geburtig, Die Berrichaft befeffen haben. vermanbelte ber Raifer bem Gotfrieb von Galburg bie Pfanbicaft in volles Gigenthum. Bon biefer Ramilie muß Ranariebel gleichwohl wieder unmittelbar an Defterreich gelangt fenn; benn 1765. tritt baffelbe an Daffan ab: Ranarledel und Altenhof, mit Bauberebronn, Ralfenftein, Wilbenrana, Marbach; besgleichen alle im Daf. fauifden gerftreuten Defterreichifden Grundholben, gegen tie zwei Dorfer Dber. und Unter Afchenberg, Beigen. borf, Rlein Mollesberg, ben Begirt von Bichtenftein bied. feite ber Donau und Engelbarbezell; ba aber Paffau baburch 498 Saufer mehr empfangen, ale abgegeben, fo bezahlte es bafur noch baar 131,786 fl. 52 fr. und 20,728 fl. fur bie Mufichlage.

Mis 1248. bas Anbechfer Gefchlecht ber Bergoge von Meran erlofc, gehorte ihnen noch aus bem Formbachi-

iden lanbe rechtlich ju: Reuburg, Schweinachgan, Scharbing und Rieb; fie befanben fich aber nirgent mehr im Befig; benn Reuburg und bie Guter im Schweinachgau batte bei ber im Sabr vorber entftanbenen Webbe ber Bergog von Baiern in Befdlag genommen, und bebielt fie von nun an ganglich inne. Scharbing und Ried brachte . bie 1241. an Sergog Friedrich von Defterreich vermablte Meranifche Tochter ale Unterpfand ihrer Ausstattung und -Mitgabe gu, ohne biefelben, ale fie 1243. gefchieben mar, wieber guruf zu empfangen. Der Raifer, von Mailanb aus, hatte gwar ichon im Monat Juni 1248. ben Bergog Dito auch mit biefer Grafichaft Reuburg und Scharbing beliehen, ale welche burd bie Treulofigfeit und Berratherei bes Bergoge von Meran verfallen gemefen, (ob perfidiam Ottonis Meraniae Ducis, proditoris et rebellibus adhaerentis, in Castris depopulationis Parmensis, per manus Magistri Petri de Vinea, Imperialis Aulae Protonotarii et Regni Siciliae Logothetae, mense Junio. Reg. II. 396.) Das Saus Baiern gelangte aber bod nicht eber zum wirflichen Befit, ale im Sabr 1276. mo Ratharina, Tochter Raifer Rubolfe, fich mit bem Rieberbaierifden Pringen Dito, nachberigem Rouig von Ungern verlobte, und ale Brautichat Reuburg, Scharbing, Rieb, Freiftabt und Mauthaufen, beibe lette ale Beffanb. theile ber alten Graficaft Binbberg, zubrachte; weil fie aber unbeerbt ftarb, nahm Bergog Albrecht von Defterreich alle biefe Canbe ale Rutfall in Unfpruch, und es fam wirflich ju friegerifchen Auftritten baruber, welche jeboch 1283. burch Bertrag in ber Gute jum Bortheil Bajerne befeitigt murben. 1356. überließ Bergog Albrecht von Straubingen bas nun icon wieberholt an Defterreich verpfandete Scharding bem Bergog von Defterreich erb.

lich und eigenthamlich um bie Rauffumme von 61,000 fl.; 1369. murbe aber biefe nemliche Graffchaft Scharbing mit in Die Bagichaale berjenigen Opfer gelegt, melde Defterreich fur bie Abtretung Tirole gebracht. Wegen Reuburg verfprach ber Bergog von Baiern bei bem Bertrag von 1283. Defterreich fernerbin auffer Unfpruch gu laffen. Bei ber Buruterftattung von Scharbing 1360. ift es nicht mitgenannt, mahrscheinlich alfo Defferreichifch verblieben, ober burch fpatere Berpfanbung von Defterreich mieber ermorben worden. Denn 1463. murbe Schlog und herrichaft Reuburg, mit Bernftein, Frauenhaus, Reuenfele vom R. Kriebrich feinem Rath und Rammerer, 30. bann von Rorbach, um 36,000 Golbgulben verlauft und er auf ben Grund biefes Befines jum Reiche. Cblen und Freien, endlich felbft gum Grafen von Reuburg erhoben. Rach feinem Tob gog Defterreich biefe neue Graffchaft wieber ein und ließ fie 1528. bem land ob ber End einverleiben; gleichwohl gelangte fpater ber Domanialbefis an einen Grafen von Camberg, ber bie Grafichaft 1731. mit Defferreichifder Bewilligung um 500,000 fl. an bas Sodflift Baffan pertaufte.

## Бофftift Paffau.

Buchinger Gefchichte bes Furftenthums Paffau. Dunchen, 1816. 2.Banbe.

Binter Apostolisches Alter ber Rirche gu Cord; in beffen Borarbeiten. I. Band Munchen, 1805. 8.

Rurg mertwurbige Schidfale ber Stadt Lord ic. in beffen Beptragen gur Gefchichte bes Lanbes Defterreich ob ber Enns. Ling, 1808. Dritter Theil.

Außerdem, wie fich von felbft verfteht: Hund Metropolis Salisb. Hansiz Germania Sacra. M. B. XXVIII. mit ben zwei Codicibus Eccles. Patav. f, auch Moris altester Cober bee Biethums Paffau in v. Freyberge Samml. I. 3. heft.

3m Umfang biefer Kormbachifchen Befigungen bilbete fic bas geiftliche Furftenthum Paffau, urfprunglich mit gang fleinem Unfang. Bifchof Wivito foll 737. feinen Sig von Porch nach Paffau verlegt baben, wogu ihm ein frommes Chepaar ein haus gefchentt. 3m Jahr 739. foll Bergog Dbilo biefe geiftliche Stelle ausreichenber botirt, Raifer Rarl ber Große aber nach einer burchaus verbachtigen Urfunde fie mit großen Befigungen in Austria und Hunnia erweitert haben. Bom Ronig Lubwig bem Krommen werben abnliche Urfunben großer Begabungen in Avaria, im Trungau u. f. w. vorgezeigt, bie alle auffer ben Grengen bes jegigen Ronigreiche Baiern gu fuchen maren. Rarl III. gab bem Stift 887. ein Beholzungerecht in ben Roniglichen Worften und Darfen, Die, wie es fceint, in ber Wegend von Balbfird und an ber Erlach gelegen maren. Unter Urnulf mar bas Stift fcon gu einer Urt Gerichtsberrichaft über Paffau gelangt, nach. bem es (808.) bafelbit eine Ronigliche Sofftatte (Area dominicalis Regia) mit ber Eremtion von fremben Gerichten und ben Abgaben an ben Roniglichen Fiffus erhalten. Das Sochftift, welches got. gur Entichabigung fur bie Ungerifden Bermuftungen bie Befte Ct. Rlorian und bas nacher wieber vertaufchte Praedium Ensburg im Defterreichischen erlangte, betam bagu auch 976. Die 216. teien Rrems, Gt. Polten, im beutigen Ronigreich Baiern aber bie Abtei Diebernburg und ben Boll in Paffau. 3m Jahr 993. befag es bie fogenannte Rapelle ju Alten Detting, bas bagu geborige Stift Mntfee und eine Sofmart (Curtis) ju Reut. 3m Jahr 900. marb ihm beftattigt

Marfrecht, Mangrecht, Blutbann, Boll, und bie allae. meine, obere Polizeipflege (districtus totius reipublicae) gu Daffau; im Jabr 1010. erhielt bas Rlofter Rieberuburg, bas Solzbenutungerecht im Morbmalb, ber fich burch bas hentige Landgericht Grafenau, Bolfftein, Begideib bis binab ins Defterreicifche Dublviertel gog, welches Balbaebiet man hernach bas Abtei gant genannt, und woraus fich allmählig folgenbe vom Sochftift gu Leben gereichten befonbern Guter bilbeten : Marbhach, Zanberg, Partenflein, Leoprechting, Wolfftein, Saslad, Falfenftein, Ranariebel, Rlofter Chlegel (in Plaga), Schallenberg. 3m Jahr 1025. erlangte bas Sochftift alle Bebnten im Defterreichifden auf bem linten Donauufer (in Danubii parte septentrionali), 1056. Paumgarten mit bem aanten Thal (an ber March); 1057. murbe ibm Die Berricaft Marbingen, im Schwabifden Dgesgau, gurufaegeben, bie nachber ber Raiferliche Ristus mieber eintaufchte. 1076. ftiftet ber Bifcof bas Unguftiner Chor. berrenftift St. Nicola (f. Sanfig, Sund fest irrig 1074.) 1152, ermirbt es vom Rlofter Reichersberg ein gewiffes Schlof Sagenau; 1179. beftattigt ber Dabft bie Befigungen bes Domfapitels ju Galgmeis, Boflabrud, Reibfirchen, Guben u. f. m. - Go ftanb alfo bas Soch. flift Daffan, beim Unfang bes Wittelsbacher Bergogthums 1180. bei weitem noch nicht als ein eigenes. Fürftenland ba, batte auch fein bom alten, burch bie Avaren vermuftes ten forch, berübergenommenes Metropolitanrecht über Dannonien felbit mit Dabftlicher Silfe gegen bas weltlich übermachtige Calgburg langft icon nicht mehr behaupten fonnen. Das Gange war vielmehr blos ein ausges breitetes Befigthum von Bebnten und Pfarreien, mit Gerichtsbarteit über bie Stadt Paffau, vielen Gutern

um bie Stabt berum, und ben einverleibten Stiftern und Rloftern Riebernburg, St. Ricola, Rrememunfter, St. Polten; endlich auch vielfachen gu Leben übernommenen, und abmechfeind beimgefallenen, vertaufchten ober mieber verliebenen abelichen Gutern. Doch foll im Sabr 1200. ber Bifchof bas Drtenburgifche Schlof Gra. ben haben gerfioren, und bafur 4 Deilen von Paffau bas Schlof Dbernberg erbauen laffen, meldes aber um fo mehr ju bezweifeln ift, ale Dbernberg im Umfang ber Formbachifden Graffchaft Scharding liegend, felbft noch im Jahr 1246. (26. Jul.) ein Schlog und eine Mautftas tion bes Inne und bem Derjog Dtto von Baiern unterworfen mar, (f. Reg. II. 376.) ber fie mabriceinlich eben bamale bei bem etliche Bochen vorher erfolgten Tob bes S. Friedrichs von Defterreich in Befit genome men. Erft mit bem Sabr 1264, ericbeint eine Dafe fauifde Maut ju Dbernberg.

Das erstemal ju einem wahrhaften Fabrillichen Territorium gelangte bas hochflift enblich 2007. als es vom Herzog Stie von Meran nicht nur die weiland Formbachische Grafichaft des Ilggan, sondern auch die in Desterreich gelegene Grasschaft Windberg, Meraner Antheils tauste, beides um 1000 Mart Silber, wosigt aber 1220. noch 500 Wart nachetsalt werden mußten, für ein gewisse besonders Kahnlehen im Ilggan, womit der Herzog von Baiern belehnt war, es aber um gleichfalls dem Hochflift ausließ. Diese Fahnlehen, ab Ilsa usque ad inseriorem Mihela, soll berzenige District der Grasschaft Windberg gewesen seyn, womit ber Grasschaft Windberg gewesen seyn, womit ber Grasschaft Windberg gewesen seyn, womit ber Grasschaft Windberg gewesen seyn, womit bernach der Bisches von Passan der Lalle, wahrscheinlich seine Repoten, dotiere. Im Jahr 1218, erwarb das



hochflift bas Schlog Dichtenftein von bem Grafen an Bafferburg ale Pfant, 1227. ale Gigenthum. 1210. um ber miberftrebenben Stabt Meifter gu bleiben, follen fie bas Schlof St. Georgi, ist Dberhaus, erbant haben. Erft ber Sauptvergleich von 1262. lofte bie Banbe bes Soche ftifte von ber Baierifden Bergogegewalt; ber Bifchof lief alles an bie Bergoge gurut, mas fie bisher von ben Rogenichen und Ortenburgifden Leben bes Sochflifts befent, besaleichen bie Comitia gwifden ber Barnach und Regenbrut oberhalb und Sieglbach und Uettelbach unter balb, jeboch in ber Urt, bag bie Bergoge Bergicht leifte. ten auf bie Abvotatte uber Paffan, auf alle Juris. biction über bie Bifcoflicen Guter, auf bas Befagungs. recht im Dbernberg; und bag ber Bifchof baju noch guruderfigttet, ausgeloft ober von fonftigen Unfpruchen erlebigt gurut erhielt bie Guter in Rotenberg, Geebach bei Deagenborf, Abolming bei Ofterhofen, Bengling, Gllenbrechtefirchen, Gerfweis. - Run folgten fich vielfache Raiferliche Privilegien gur Berftartung bes neuen Rurften. ftaate, aber nicht minber wieberholte Mufftanbe ber jur Unmittelbarfeit gereigten Stadt Daffan. 1270. verlaufte bas Sochflift bie Paffauifchen, Leben und Befigungen bei Rlofter Reuburg in Rieberofterreich um 1500 Mart Gils ber. Rur bie bem Raifer Rubolf gegen Ottofar geleiftes ten Dienfte errang bas Sochftift bas volle Gigenthum mehrerer vorber nur als leben befeffenen Guter, mußte aber bie übrigen bem Saus Sabsburg verleihen. (1277.) Sm 3abr 1300. erfaufte bas Dochftift bas Colof Johnftein und 1303. bie Berricaft Saidenbad, beibe an ber Donau gelegen; 1308. Die Berrichaft Schallenberg im Mublviertel. 1332. vom Sabemar von Balbef bie gwei Burgfialle ju Befen, mit bem Martt Reutirchen, welche Beste Wesen jedoch 1447. die Alprechsheimer durch Kauferlangten, 1554, siel ihm durch Lehensausign die Beste Kannberg unsern Westen zu. Dagegen wurde 1396. Herrichaft und Schloß Matse um 1500 Psiud an Salzeburg – die Stadt und Herrichaft St. Höten 1435. an Reimprecht von Walfe verfauft, aber auch im nemlichen Jahr das Schloß Färstenlich, 1435. die Herrichaft Niedenflurg am Jun, 1450. Schloß Rammunsdorf erworben. Im Zahr 1469. hörte Passau auf, Vischolb über Wiesen siehen 1461. bertor es auch die Abete St. Hötten, und 1431. bertor es auch die Abete St., Höten,

Gerade um bas Sahr 1518. begrief bas Paffauer Gebiet:

I. Das laub ber Abtei, b. i. Niebernburg mit ben Pflegen und Solbssern St. Georgensberg (Dberbaus), Sadelberg, Rahmanneborf, Reichenstein, Bell, gurftenet, und ben gefreiten Martten: Balbfirchen, Wegideib, Freiung, haugenberg.

II. Stadt Paffau, und die herricaften: Obernberg, Riebenburg, Krempelftein, Bichtenftein. Klofter Engefzell (Engelhardzell) hatte bamals icon fich an Defterreich aus geichloffen.

III. 3m fand Defterreich:

a.) folde Besibungen, auf welchen bas hochstift bie Unmitelbarfeit pratembirer, ale: herrichaft und Schlof Wessen, Marsbach, haidenbach, hobenftein, Partenstein, Tannberg, Belben, (Manariebel ?)

b.) folde, welche bereits ohne Diberfpruch als lanbfaßig behandelt murben, ale:

Belsberg, Rioster Reuburg, Greifenstein, Aufbing, Königsteiten, Mautern, Gleis, biefes spater gegen bas alte Leoprechingische Stammgut Wagmannsborf eingetausch; bagu bie Oomfapitelgatier im Donauwintel (Sausrud Biertel), bie Rentguter bei Stein und Rrems. Stoderau, 3pe; enblich bie Grundbefigungen in bef Stadt Wien felbit. Entfrembet maren bamals fcon bie Berrfchaften: Matfee, Cdonbuchel, Riebet, St. Polten, (Edmaborf?), 1501. bingegen tamen noch bagu: bie herrichaften Puechberg, Wilbenftein und Martt Rohrenbad, im gand ber Abtei, von ben Schwarzenbergen, ale ben Puechbergifden Erben ertauft. 3m Jahr 1693. hießen bie Daffauifden Berrichaften in Rieber Defterreich: Ronigstetten, Cdmaborf, Mautern; bie Raftenams ter: Stoderan, Stein, 3pe. 1731. wie ichon oben gemelbet, murbe bie Grafichaft Reuburg erworben. 1765. bie Berrichaft Manariebel. 1782. bingegen bie Reiches herrichaft Bichtenftein und Dbernberg, mit Borbehalt ber Guteherrlichfeit, an Defterreich abgetreten. (Der Lus von Paffau hebt fich an ju Stoderau und geht bis Daus . tenfee. f. Raub 1. c.). Rurg por ber Gacularifation mar ber Paffauifche Gebietebeftand folgender:

1. Paffau, Stabt. 2. Fürstenet, Pflege, mit ben Brauverwaltungen Griebdach, Sädelberg, Sütten. 3. Johannisbrunn, Pflege. 4. Leoprechting, Pflege. 5. Oberhaus, Landgericht. 6. Obernzell, Pflege, mit ben Maierei-Servaaltungen Nagmannsborf, Langenlebenshof. 7. Nentamt am Neuburger Wald. 8 Niebenburg, Pflege. 9. Waldbirfegen, Nichteramt und Brauverwaltung. 10. Wegscheib, Pflege. 11. Wolfstein, Pflege. Hernacht im Desterreichischen Gebiet:

I. ob der Ens: Ebelsberg, Marsbach, Neuburg und Wernstein, Obernberg, Pirnstein, Rauarlebel, Schärding, Stahrenberg, Bichtenstein mit Arempessein und Pirnswang, fämtlich Ofleaen.

II. unter ber End: Rentmeisterei Ronigestetten, Berwaltung Schwaborf, bie Kastenamter Stein und Rrems, Stoderau, Wien, Ips.

Schon 1204. fommen bie Erbamter bes Sochftifts " ex ministerialibus ecclesiae vor, und gwar: Richerus de Wesen, Pincerna, Heinricus de Lonsdorf, Dapifer, Meingot von Aham, Camerarius, Walterus (ein Sale?) Marscalcus. Da aber 1220. nicht minter portommt als Erbmarichall ein Graf von Schauenberg, ale Marichall ein v. Beichenbach, ale Truchfeg ein v. Tannenberg, fo fcheint es, baß fich biefe Erbamter je nach ben verschies benen Grafichaften im Ilgau und Binbberg unterschieben haben. In legter Beit maren Erbmarichalle bie Lambera, Erbfammerer noch bie Uham, Erbichenten bie Beiffens wolf. Auch Burggrafen tommen por, a. E. ber Graf b. i. Burggraf von Fürftenet, von Gefchlecht ein Urleinsberg., Die jeboch nicht bynaftifcher Abfunft, fonbern bloge Schloghauptleute gemefen fenn mogen. Die Ras men ber wichtigften abelichen Grichlechter maren außerbem : bie Saugenberge und Puechberge, bie Falfenftein von Ranariebel, Die von Bernftein und Erlach, Sarchheim, Johnstein, Marsbach, Prambach; Die Schlechborf, beerbt bon benen v. Ror, befagen eine Zeitlang auch Leoprechting.

50. Die Grafen von Sals und Dfterhofen. 51. Sarbach. 52. Geiffenhaufen.

Die Bestsungen der Grafen von Sals zu Ofterhofen, Harbach, Alttenbach u. i. w. waren der eigentliche Kern des Kluzinggages demohnerachtet sind aber doch diese Halle nicht wohl als die Abtonilinge der alten Eaugrafen anzunehmen. Dazu ist ihr Rame, der auch außerdem von einem Sit in einem ganz andern Gau, Zweiter Band.

(bem Schweinachgau) bergenommen ift, nicht alt genug. Es fragt fic alfo 1.) wer maren benn bie mirflichen Baugrafen bes Ringinggaus? 2.) wie find bie Balfe in biefen Gis gefommen? - Die Untwort auf Die erfte Rrage ift febr fcmierig; Die Urfunden nennen und einen Umal. rich 806. und 831. Sunolf 800. Bruno 1064. obne weitere Spur, bann 1077. und 1154. Formbachifche Effenberte, Die wenigfteus einen einzelnen Comitat im Ringinggau gehabt baben follen. Doglich mare es baber, bag bie urfprunglichen Gaugrafen auch Formbache gemefen; allein gerade biefe Urfunden, welche ber Effenberte im Ringing. gau ermahnen, find febr zweifelhaft, fo wie ber Umftant, marum benn faft alle andere Erinnerung an Diefen Form. badifden Grafenftamm im Ringinggau follte verfcwunden fenn? - Bare man befugt, alte Baierifche Grafen von Landau an ber Ifer angunehmen, wie von einigen fruber gefcheben, fo mare bas Rathfel leichter ju lofen, und in Diefen Grafen von Landau bas achte Gefchlecht ber alten Gaugrafen ju fuchen. Allein es ift nur alljugemiß, bag es niemal Bairifche Grafen von Canbau gegeben, wie benn auch bie Stadt Canbau erft 1224, pom Sergog Lube wig angelegt, ober bod menigftene militarifc befeftigt worben fenn foll. Der Graf Sabemar von Landau, burch beffen unbeerbten Tob man bas land 1251. an ben Bergog fallen lagt, ift aus feiner einzigen Urfunde gu ermeis fen. Die beiben Bruber Ronrad und Gberhard Grafen von Canbau, melde nach einer Urfunde bes Reichsardins bon 1281. bem Bifchof von Briren bas Caftrum Belge beim in Schmaben verfauft, maren Schmabifche Berren, welche in ihrem Giegel brei Birfcgemeihe geführt, mit ber Umschrift: "S. Comitis Conradi de Grüningen"; f. auch Sepht Gefdicte ber Grafen von Grouingen.

Stuttg. 1829. Da in Dfterhofen eine alte Refibeng ber Bairifden Bergoge und unter ben Rarolingern ein reis des Palatium Regium gemefen, Raifer Beinrich eine große Daffe biefer alten Ronigeguter an fein neugeftife tetes Bisthum Bamberg überwiefen, welches baraus bie Ribfter Diterhofen und Alberebach reichlichft benabt, auch außerbem, wie es fceint, bas gurftlich reiche Rlofter Rieberaltaich einen großen Theil bes Grundbefiges an fich gezogen, Bandau felbit aber mit feinen Umgebungen eine bem Bergog unmittelbar untergeordnete Bfer Befte geblies ben; fo lagt fiche um fo leichter erflaren, wienach in bie. fem Bau es gu feiner eigentlichen Erblichfeit ber Ganara. fenmurbe bat fommen tonnen. Die zweite Frage aber, wie find bernach bie Salfe gut biefen ansgebreiteten Befinungen gelangt? mochten mir beautworten: burch Bor. fcub ber Bifchofe von Paffan, welche ein gedoppeltes Intereffe an Diefem, einem ihrer Bifchfe vielleicht auch befonbere verwandten Beichlecht genommen, einmal um burch fie, von ihrer Befte Sals aus, ber fortmabrend unrubis gen Stadt Baffau eine brobenbe Stellung gu geigen, bann um burd eben biefe Salfe, ale Paffauifche Yandmarfcalle, auf ben übrigen Paffauer Canbabel ju mirten, und enbe lich burd ben Salfifden Territorialbefit von Ofterhofen und Barbach felbft eine Bormauer gegen bie Bergoge von Dieberbaiern gu haben, wogu bie Berhaltniffe bes Saufes Sale um fo gefchifter maren, ale baffelbe außerbem noch binter ber Baierifchen Grenglinie burch feine großen Befigungen in Dber Defterreich gebeft, und burch bas In. tereffe von Defterreich geftügt und verftarft gemefen.

Es führten aber biefe Salfe nach ihren verschiebenen ererbten ober erheiratheten Anfigen febr abweichende Ramen, ale: Sale (1143. Dietrich, 1146. Balbemar unb

Diefrich); von Chambe 1143. 1153. 1158. Walkun de Chambe et frater suus Albertus de Halse, Albertus de Chambe, Leucardis uxor, nata Al. de Halse; Alramus, Albertus de Chambe, filii, a. 1200.; von Rotenberg (1100. vermuthlich von Rotenberg im Defferreichischen ber alten Grafichaft Binbeberg); enblich auch von Ut. tenborf 1224. 1273. 3m Jabr 1180. aab es noch gar fein Territorial Gebiet ber Salfe, fonbern fie befaffen blos außer ihrem Stamm Erbe im Begirt von Dfterbofen und ber Ubvofatie uber bas Rlofter Ufpach im Rots thal, bas Schloff Sale, oberhalb Paffau, bas Gebiet von Chambe, mabricheinlich an ber Ramp, große Ramp, fleine Ramp, im Defterreicifden, eine Berrichaft Uttenborf. fcmerlich bas Uttendorf bei Mattighofen, fonbern ebenfalls im Defterreichifden, endlich ein Schlof Rotenberg, gleich. falls im Defterreichischen an ber Donau, Michach gegen. uber. Rach Erwerbung bes 3lggaues murde ber begunfligten Kamilie von Sals auch bas Umt Bernftein gut Reben übertragen; ber Bifchof behauptete aber über Sals und Bernftein boch noch eine gewiffe Dberberrlichfeit. (Beraleich von 1270.: Salva tamen jurisdictione, quam Episcopus in quibusdam casibus super bona Alberti in Comitatibus suis habere dicit); fo wie auch bie Bairis fchen Bergoge Die flachten Berichte uber Die Leute ber Salfifden Gebiete, innerbalb bem Ringingagu in Unfpruch nahmen, bis fie barauf 1294. verzichteten. Durch Berbinbung mit bem Saufe Sarbach 1268, erlangten bie Salfe bie bebeutenben Befigungen biefes eblen Beichlechts im Ringinggau, wogu auch bie Graffchaft Beiffenhaufen bei landebut gehorte. 3m Sahr 1276. und 1297. erhiel. ten fle von Defterreich alle bie leben, welche bie Grafen von Rotenet, von Moodburg und bie Barbache im

Desterreichischen besaßen, etwa burch einen Austausch ihrer eigenen Gliefe in Desterreich? Denn wie sie um beigebommen, will sich außerbem nicht ergeben. Ums Jahr 1279, traten sie durch eine heirats mit den Grassen von Prusberg aus dem Haus Woosdurg nicht minder in eine sehr innige Bethindung, durch welche die Allobialerbschaften um Prusberg ins Halisch haus übergieng. (Albertus de Hols, nobilis Vir, 1276. uxor: silia Heinrici de Harbach; Chunegundis, Alberti silia, uxor Chuneadi de Harbach; Leukardis, soror Chunegundis, uxor C. de Prukberg; Chunegund, silia Leukardis, uxor Rapotonis C. de Ortendurg 1255. Heinrich do Ortendurg, silius Rapotonis 1256. Bon biese Zeit an werden sie enblich Erafen benannt; Al. Comes de Hals 1200.

Aus biefen Erwerbungen haben fich benn allmablig folgenbe Maffen ber Salfifchen Befigungen gebilbet:

1.) im Schweinachgau bie herrichaft gals, mit der Beste hals und dem Distritt an der Donau, von Passun von Passun bis Windorf, mit den auf der Shate verzeichneten Orten hals, Tiesenbach, Otterfirchen, Gaishofen, Meunhosen, Windorf, wegu nech das Schimmecht über St. Nicola tam, was alles sehr wohl darauf berechnet siehen, der unvertrauten Stadt Passun alle Sommunication oberhald der Donau, rechts und linke, abzuschweiden. In diesem Bezirt von hals die Bindorf bestaud noch ein eigenes Amt., oder Stetluger Leute", in den Orten Perchtolding, Deichelberg, Haizing, Dobet, Anthalming, Niederscham, Ribing, Stempfing, und eine Bogtei, genannt das Atbleins. Amt.

2.) im Slagan bas Amt Bernftein, nachber Gras fenau, bestimmt, wie es fceint, um gum Schut von Paf-

fau gegen bie Bohmifche Grenze Front zu machen. Der Albertus de Bernstein 1225. wo nicht felbft ein Hale, mag ein Ministerial berfelben gewesen seyn.

3.) im Ringinggau:

a) bie Berrichaft Dfterbofen, in bem Bintel amifchen Donau und Bier, ale Grenzbafie etwa gefchloffen burch bie Orte Sainpolbing, Arbing, Rodafing; barinnen befanben fich auch bes Rloftere Dieberaltaich zwei hofmarten Micha und Tondorf. Ofterhofen, angeblich 739. vom Bergog Dbilo fur Benedictiner gestiftet und wieder in Abgang gefommen, vom R. Beinrich neuerbings fur Augustiner Chorherren bestimmt, am Enbe aber feis nem Sochftift Bamberg abgegeben und von biefem 1138. mit Pramonftratenfern befegt, ift feit ber Gacularifation eine Dotation bes Mundner Damenftifte. Gine Colonie biefes Rloftere ift bas Rlofter Schlogel in Defterreich. Babrideinlich ift biefer gange Salfifde Befigftant in ber Begend von Dfterhofen aus ber Schirmvogtei über biefes reiche Rlofter und aus ben Reffen ber alten Roniaepfala bervorgegangen.

b.) die Hertschaft harbach, mit Harbach, Reinting hinterbolgen, Aittenbach, Berftweis, Bru. Klinging,
Reichsborf, Derbeuterlebach in. a. m. 3m Jahr 1268.
heirathete Kunigund, die Tochter bes Alberts von Hals,
ben Konrad von Infbach, durch welche nachber famtliche
Anrbachische Erbgüter zurüt an die hals gefallen. Derseibe Konrad von harbach trug von Regensburg zu Erben
Diesberg, Schloß Wart, Seinberg, Münchvorf, Gungenhofen, Pfera, Ach, geschät auf einen Werth von
Aooo Pfund. Zerftrutt in biefen beiten Gerrschaften lag

c.) bas Urbar von Babenberg, mit ben Renten und Grundbolben ju Sof bei Dfterhofen, Engeneborf, Prengling, Pambling, Friebersborf, Lindau, Belbing, Rieber, und Debe Poring, Turnsborf te. 3m 3cht 1296. werpfährete ber Bifcho von Bamberg an ben Grafen Alebrecht von Sale und feine Gemahlin Elifabeth von Trubendingen die Urbarien und Aemter bes hoch sifte Bamberg zu Dflethofen, Sarbad, Erting, Zeholing, und überhaupt alle, was auf dieser Seite ber Donau, so wie auf ber andern bei Winger gelegen war, ich wie da mat 7 Regensburger Pfund Renten geschätz, fit 238 Marf Silber. 1320. fommt vor ein Konrad von Babenberg, bessen Willem in Gertweis lebte. In den die werd beim Jahr wurden bieleben Urbare ben Puechbergen vers pfändet um 250 Pfund.

d.) Die Beirfchaft Saibenburg, mit Dund. borf, Diffelbach, Choging, Beinricheborf, Ummereborf, mabricheinlich ein Trumm ber alten Berrichaft Barbach, ober ein beimgefallenes Afterleben, 1320. von ben' Sale fen gegen Daumgarten ausgewechfelt. Die alten bongflifden herren vom Daumgarten felbit, aud Bartftein genannt, welche Sund ebenfalls fur Sarbache balt, mure ben, fofern fie fpater ale 1268. vorfommen, eber Salfe fenn; gleidwie fich auch nach biefer Beit bie Salfer Gras fen felbit auch von Sarbach gefdrieben, g. G. 1320. Heinrieus de Harbach, frater Alrami et Alberti de Hals. Auch bier findet fich wieber ein ftattliches Rlofter Alberd. bach, 1139, vom Raifer and Sochftift Bamberg überwiefen, beffen Bifchof Augustiner Chorberren mablen wollte ; 1146. erfolgte aber bie wirfliche Befetung mit Giftergienfern aus bem Rlofter Ebrach.

### 4.) 3m Erbinggau:

bie Graficaft Geiffenhaufen; ift ber billiche Abichnitt bes alten Erbinggans, mit Rronwintel, Beif-

fenhausen, Bileheim, Frauenhofen u. a. m. Durch ben lezten Grafen von Geissenhausen, wahrscheinich aus dem Semtischen Sangrassengsschiecht, den Bischof Seinrich von Augsburg im Jahr 3000, tam diese Grassschaft Geissenhaussen ans Hochtisch und betrag, welches damit wiederum die Harbache und 1272, die Palse beschnte. Die dem Domfapitel insonderheit zugesteilten Zehnten und Gefälle hatte selbiges schon 1157, dem Gisse im Anabhut versauft. In diesem Grassschaft und bei hert gege die Stadt und Beken Monsschaft und Reisliede Geschlecht: die Altensfrauenhofen.

5.) im Jengau: Die Graficaft Lenberg am Inn, ben Salfen feit 1291. verpfanbet, 1319. burch formlichen Bertauf überlaffen.

6.) Die Guter im Aigen, außerhalb ber Grafichaft Sals geiegen, aber wo? ist jur Beit ichwer zu bestimmen, ba es bergleichen Orte gar viele giebt, barunter meift ein nicht lehenbares Stammgut verstanden wird; am wahrscheinlichten ist bamit Aigen am Inn, Bassauer Kapitels ort, gemeint. Rach Aury Abrecht V. II. 465. bezeichnet Migen im Oesterreichischen Mublieretet gemeiniglich ein Mittelbing, zwischen Martt und Dorf.

Nachdem im Jahr 1375. ber lette Graf Leupolb von Sale verstarb, fielen feine Lande bergefialt aus einander:

a.) Die Graficaft Sals, als ein Leben bes Bisthums Paffan, erhielt 1379, von neuem verliefen ber Randgraf Johann von Leuchtenberg, Bigebom in Riebers baiern, ein Oheim bes Berflorbenen von ber Mutter berg bie Leuchtenberge verfauften solche 1485. an die von Lichberg und biefe an die von Degenberg. Johann von Degenberg aber überließ die Graficaft 1517. an bas haus Baiern.

- b.) Bernftein und Ranfele erhielt berfelbe Randgraf auf gleiche Beife. 1356. fiftere berfelbe ein Klofter um Er, abmalt, bem er jur Begabung bie Ghien un Drechfelichtag, Grinbach, Saslach, hobenbrunn, Reichenberg, Schonnger, Siebenellen anwies. 1507. wurde je boch bas Ribiterlein ber Abei Rieberalatio als eine Probftei einwerfeibt. Rachbem bie Leuchtenberger Landgrafen 1417. Bernftein an Ortenburg um 16,000 Gulben wertauft, überließ es Graf Agel 1438. bem herzog heinrich von Laubshut um 17,200 Meinische und 5,000 Ungerische Gotbaulben.
- a.) hereichaft Ofterhofen und Salbenburg muß ber Schwester bes lezten Grafen, Namens Elifabeth, vermählten Erdfin won Wofenberg, und einem Grafen Ulrich von Leuchtenberg, vielleicht gleichfalls einem Schwager bes legten Grafen, jugesalten sein, weil sie 1376. ihren Antheil daran bem in Jals nachfolgenden Grafen Johann von Leuchtenberg mit abgetreten. Die Leuchtenberg aber wertauften 1426. Dfterhofen an die von Puechberg, biese aber 1427. um 50,000 Gulben, bem herzog heinrich von Riederbaiern.
- a.) Einer andern Aldobial Erbin von einem altern Halfischen Haupflamm, ber Gräfin Agnes von Orten, Auchter bes 1350. ver Größin Agnes von Orten, Auchter bes 1350. verflorbenen. Angen Alram von Dals, trat ber Lehensandfolger Graf Idhann von Leuchtenberg ab die Grafichaft Lenberg am Inn mit Gangtofen an ber Bina, die herrichaft Harbach mit Paumgarten, die Grafichaft Geschapflen und Prutberg, welches sobann an die Zochter der Gräfin Agnes siel, deren Gemaßt, Thefaurus von Frauenhofen, nach ihrem erfolgten Tod 1393. Gessenhaften und harbach dem Herzog heinrich um 10,000 Gulben verkaufte; früher joga, nemlich um 10,000 Gulben verkaufte; früher joga, nemlich

1385. hatte Graf heinrich von Wartstein feine, von eben blefer Ortenburgischen Berwandichaft herstammende, auf ihn mittelst Berpfandung gelangten Rechte auf Paumgarten, Sambach, und bie Grafschaft Lenberg, mit Martti und M. Thann am Inn, ben herzogen Stephau, Friedrich und Johann abgetreten.

- 53. Die Grafen von Ortenburg, Pfalggrafen von Baiern, Bergoge von Raruthen, Mart.
  grafen von Iftrien.
- f. hufdberg Geschichte bes herzoglichen und graftiden Gesammt . hanses Ortenburg, aus ben Quellen bearbeitet. Sulzbach, 1828. 8,

Mus bem Rheinifchen Gefchlecht ber Grafen von Svonbeim entiproffen, folgten bie Uhnherren ber Ortenburge bem aufgegangenen Gluteftern ber Bergoge von Rarntben, aus bem landemannifchen Saufe ber Grafen von Eppenftein. Dem angefommenen Better Friedrich mar balb ein murbiges loos bereitet, burch beffen Bermablung mit Richiga ober Richarbis, Erbin ber Graf. fchaft Lavant. Er baute bie Stabt Spital in Rarntben und bie Befte Ortenburg ober Artenburg, bie feinem neuen Beichlecht ben Ramen gab. Gein Bruber Sartwich ftarb ale Ergbifchof in Galgburg 1023. Friedriche Entel, Engelbert II. Gemabl ber Bergogstochter Bebmig, aus bem Saus Eppenftein, Die 1102. ftarb, fab fich noch bober erboben, ale Martgraf von Iftrien, beffen Cobn Sein. rich I. aber, von feinem mutterlichen Grofvater, bem legten Bergog Beinrich von Rarntben, Eppenfteiner Befclechte, an Rinbesftatt angenommen, bestieg 1127. ben Bergogeftuhl von Rarnthen, auf bem nun ununterbrochen acht Ortenburge folgten. Engelbert III. beffen Gemablin

Marquartftein ine Saus brachte, ftarb 1142. ale Donch und batte einen vielvermogenben Bruber Sartwich (+. 1126.) ber Bifchof in Regensburg mar, und ber Ramilie ben Beg gur gleichfallfigen Unffebelung in Bajern babnte. Diefes ereignete fich hauptfachlich mit Rapoto I. (†. 1190.), ber mit feiner Gemablin Glifabeth, Erbtochter eines grafs lichen Befdlechts, genannt von Gulgbach, nicht nur bef. fen Canbe im Rotachgau, fonbern auch burch bie Bermanbichaft biefer Grafen bes Rotachagu mit ben Grafen pon Frontenbaufen und Moalingen, Die Grafichaft im Ifengau, nachber bie Grafichaft Rraiburg genannt, und noch eine andere Graficaft im Chiemgau, nemlich Dars quartitein, erhielt, (f. Rum. 39. 40.), in welchen beiben er neue Gibe anlegte, und ben einen im Ifengau nach ber Rarntbifden Bergogeburg Rraiburg, ben im Rotache aau aber nach bem Rarnthifden Grafenfchlog Ortenburg benannte. Abermale eine glufliche Beirath, Rapotos II. (t. 1231.) mit Dechtild, bes Pfalggrafen Dtto von Bittelebach Tochter, foll fie, wie man gewöhnlich annimmt, 1200. in ben Befit ber Pfalgrafenwurde von Baiern gefest haben, woruber es aber boch noch gur Beit an flaren Urfunden fehlt, weil biefer Pfalggrafen Titel eben fo leicht auf bie neuen Unfiebelungen in Baiern, wie bie Rarntbifden Namen Rraiburg und Ortenburg auf bie neuen Schloffer, tann übergetragen worben fenn, (f. Rum. 45.). Rapotod II. Bruber, Beinrich, (†. 1241.) fanb burch Die Beirath mit Richiga von Ret, Die ibm Die Graficaft Murach zubrachte, feine Berforgung in ber Dber Pfalz, bei melder Gelegenheit ibm mobl auch bie Liebenfteinifchen leben bei Balbfaffen und ber Martt Zirfdenreut ju Theil geworben. Diefe Grafichaft Murach, in ber Dits frantifden Martgraffchaft im Norbgau, Cham, gelegen, mag so ziemlich das nachherige herzogliche Memtlein Murach umfaßt haben. Im billiden Balern erlangte Napoto durch eine Berhälten im Regendburg große Gieter und Pfandschaften im Brirenthal (Rum. 12.), auch das Schloß Willbenef im Watrickgau mit den dazu gehörigen wielen Lehen bei Mondfee. 1375. nach Abgang der Grafen von Hals erhielt eine ins haus Drtendurg verheirarthete Zochter einer älteren, schon früher ausgestorbenen Linie, zu ihrem geforberten Regredient Erhöfelt die Graffschaften und Hertberg 1447: erfausten sie von Leuchenberg auch noch Bernstein und Nanfels. Unter die letzen bedeutenden. Erwerdungen gehörten die Matischefen. 287, 1517.

<sup>\*)</sup> Gine Mittheilung ber Befchlechtsfolge tonnen wir igt umgeben, nachdem Berr Sufchberg bieruber in XI. Zafeln bas Befte und Bollftanbigfte gegeben, ohne jeboch bie Doglich. feit großer Ergangungen feiner Beit noch, aus meitern Bais rifden, Rheinifden, befonders auch Rarnthifden Urfunden auszuschließen. Abmeichend von herrn buichberg muffen mir aber barin bleiben, baf er bie Ortenburge von ben Grafen von Liebenau abftammen lagt. Diefe maren unftreitig Dlaine. (f. Dum. 36.) Die Ueberlieferung pon einer Abstammung aus Gponbeimer Stamm fpricht besonders auch burd bie naturliche Entwitlung ber Erwerbungen in Rarnthen an. Die Richiga ober Richardis, Bemablin bes erften Rarntbifden Ortenburgs, will berr Sufchberg fur teine Grafin von Murgthal gelten laffen, fondern fur eine Tochter aus bem Galifch Frantifchen Beidlecht bes Bergogs Ronrad von Rarnthen. Die Gra. fen Bebhard, Diepold und Rapoto IV. auf ber III. Za. fel maren bestimmt feine Bruber Beinrichs II. fonbern feine Gobne, welcher Beinrich II. und nicht ber 1241.

Die Befigungen ber auf einmal in Baierns Gauen ericheinenden und aus Rarnthen berbeigefommenen Gras fen von Ortenburg im Rotthal fimmen febr genau mit ben Grengen bes Rotachgaus felber, und bemeifen alfo. bag fie aus ben Sanben ber urfprunglichen Baugrafen an biefes neue Gefchlecht gefommen finb; ausgenommen blos ber fleine Begirt Reuburg, Fahrnbach und Gt. Dicola am linfen Innnfer bei Baffau, welche gufammen ein eiges nes Kormbacher Comitat gebilbet, und bie Drte Bilebos fen, Pleinting und Silfereberg, als gar nicht mehr in Rotadgau gelegen, fonbern fpater bon ben Ortenburgen bagu erworben, Pleinting und Silfereberg in ber 21b. Echt um auf beiben Ufern eine Donau Maut banbauhas ben, Bilehofen, um es ale fefte Grengftabt und Brudene foof ju benuten. M. B. XI. 223. Tructlading in aleider Urt mar eine Grengmaut von ber Marquartfteiner Ceite ber, (M. B. II. 135.) wiewohl auch ichon außerhalb ber Graficaft eigentlichen Grengen. Allein es entftebt nun bie grage, mer maren benn bie urfprunglichen Gaus grafen biefes Rotachgaus? - gewöhnlich beift es bie "Grafen von Gulgbad"; und zwar hatten zwei Brus ber von Ortenburg zwei Gulgbachifde Erbtochter gur Ghe gehabt; nemlich Rapoto I. Glifabeth, eine Tochter bes Grafen Gebhard von Gulgbach, Engelbert IV. eine Toche ter bes Grafen Berengar ju Gulgbad. Run ergiebt fich

verfierbene heinrich I. eine Martgröfin von hobenburg jur Gemahin hatte. (Soror M. Bertholdi de Hohenburg.) f. Reg. II. 88. Heinricus Comes de Ortenberg, Heinricus filius C. Heinrici de Ortenberg; it. Bulla Alexandri IV. de 1255. "Gebhardus, Rapoto, et Diepoldus, nati nobilis Viri Comitis Heinrici de Ortenburg et Marchionum de Hobenburg nepotes.

aber aus einer Urfunde von 1160. (Reg. I. 238.) erneuert und beftattigt 1174., bag ein Graf Gebbard von Gulg. bad feine Guter vom Bifchof in Bamberg, vermuthlich aud aus ber reichen Begabung bes Raifer Beinriche II. gu Leben getragen, und bag ber Bifchof verfprochen, nach Abaana ber Grafen von Gulibach bamit bas Sobenftaus fifche Saus bes R. Friedrichs ju belehnen, nur baf fic ber Bifchof bie Proving Lungan, Die Abvofatie uber Minger, Die Befte Silfereberg, und Die Gulgbachifden Beben unterbalb Daffau im Defterreichischen porbehalten. Mus biefem Grund baben mir benn icon fruber gefragt: Bas find benn bas am Ende fur Grafen von Gulgbach? find biefe Grafen von Gulgbach im Rotthal biefelben mit ben Grafen von Gulgbach bei Umberg? ober baben fich jene nicht vielmehr von bem Drt Gulgbach im Rotachaau. im nachberigen Ortenburgifden Umt Griesbach auf ber linten Innfeite gefdrieben? Birflich fommt biefes Gulge bach am Inn mehrmal ale eine Ortenburgifche, und wie man fieht nicht unbedeutenbe Befigung vor: Gine Grafin Ubelbilbis (Mechtilb) von Ortenburg, Gemablin bes Grafen Rapoto I. vermachte 1231. bem Rlofter Ufpach bie Dblai ju Gulgbad; M. B. V. 145. Gebbard, Ranoto und Diepold, Grafen von Ortenburg, verfauften 1270. bem Paffauer Domfcholafter hartwich and ihrer Geits einen Sof ju Gulgebach, super ripam ejusdem nominis, für 25. Pfund, Reg. III. 346. endlich abermale 1286. vergichtet ber Graf Rapoto von Ortenburg auf einen Sof gu Gulgbach, mit einem gangen Balb, genannt ber Tannech, welchen fein Bruber Diepold auf bem Tobbett gum Rlofter Fürftengell vermacht , M. B. V. 27. Rimmt man nun an, bag biefe alten Grafen von Gulgbach, bie fic auch von Gulgbach und Riebenburg, b. i. von bem

Martifleden Riebenburg, gleichfalls im Umt Griesbach und im Rotthal, gefdrieben baben follen, von biefem Gulabach am Inn abstammend und benannt gemefen, fo ift es beareiflich , wie fie ihr Erbbegrabnis gn Baumburg haben, bie vielen leben im Migen, am Inn befigen, mit ben Moglingen und Krontenhaufen in fo naber fortmab. render Berbindung fteben, fich fur bas ihnen von bieraus viel naber gelegene Berchtesagben vermenben, meiften. theile fur ihre Tochter eine Berforgung in ben Baffquer Stiftungen haben fuchen fonnen, und wie überhaupt bann enblich burch Tochter biefer Gulgbache am Inn und im Rotthal bas große Bebiet im Rotachgan an bie Dr. tenburge bat gelangen fonnen; mabrent jenes Gulibad in ber Dberpfalg eine Ummerthaler, nachher Martgraffic Sobenburger Befigung mar, Die erft fehr fpat an bie Grafen von Birichberg gelangt.

Die Pfalggrafliche Linie hatte ihren Git befonbers au Gricebach, Die Grafliche ju Ortenburg und Murach. Die Bertheilung threr Befitungen in fo berichiebene lanbe und Gauen, ber wenige Busammenbang ber Ramilie unter fich felbft, ber Berluft bee Bergogthume Rarniben und ber Martgraffchaft Iftrien, bas allzubereite Bingeben in Rriege und Rebben aller Urt, g. B. mit bem Saus Bo. gen , gerftorten bes Stammes Drienburg bobe Bluthe. Die Martgraficaft Iftrien mußte Engelbert bereits 1171. an einen Undeche überlaffen; Tirfchenreut murbe 1217. an Balbfaffen abgegeben. Ginen Theil bed Brirenthals ftellte Pfalggraf Rapoto 1240. an bas Sochftift Regens. burg guruf. Die Ortenburger Leben um Monbfee, ober bas Colof Bilbenet, giengen burd bie Banbe bes Biicofe von Paffan an Galgburg uber. Dach bes legten Pfalgrafen Rapoto Tob 1249. (ober wie Sufchberg will 1248. auf ben Grund einer Urtunde bei Hanfig, II. 346. bie aber nur vom hingang bes Dux Austriae et Styriae fpricht) verblieben ber Erbrochter Effichet bie Albeitabeite bei Albeitabeite bei Mohalbeite bei Mohalbeite bei Mohalbeite bei Mohalbeite bei Brotifals gelegenen und durch besondern Eritel erworbenen Schlösser Massing, Darberg, die Guter im Desterreichtischen und die Grassensten Kraiburg und Marquartstein. Ums Jahr 1256. vermählte sie sich mit dem Grafen hartmann v. Werbenberg, der sich seine hem Ffalgagaf v. Kraiburg nannte (M. B. II. 200.) Aber auch ein Graf Ludwig von Dettingen nahm um dieselbs Zeit, und unbekannt aus welchem Grund, den Titel eines Pfalggrafen an. Reg. II. 423. Ludovicus Palatinus Bavariae et Comes in Oettingen Junior; a. 1250.

Das Sochfift Regensburg jog Schlog Sperten und Schinbelberg im Brirenthal ale beimgefallen ein. Bamberg verlieb Rigbuhl und bie Bogtei von Binger ber Grafficen Linie ale Pfant. Die Schirmpogtei von Baumburg gelangte burd neue Babl an ben Bergog Otto von Baiern. Balb , nemlich 1250, vertaufte enblich Graf hartmann v. Berbenberg und feine Gattin alle Pfalgraflicen und Alt Ortenburgifden Guter bem bers soa Seinrich von Dieberbaiern, ber baraus fein Bige, bomamt an ber Rot gebilbet. Durch ben Tob bes Ders jog Ulriche von Rarnthen 1269, letten Sproflinge ber Bergoglichen Linie, tam bas Ortenburgifche Gefchlecht auch um biefen Rang und wichtigen Befig, beffen fich Ottofar von Bohmen bemachtigte. 3m Jahr 1271. IX. Kal. Maji, überließ Graf Rapoto ju Murach bem Saufe Baiern alle feine gerftreuten Befigungen bei Schwanborf, Rabburg, Lengefelb, Umberg, Birfdau; 1272. (11. Jun.) raumten famtliche Gebruber zu Murach bem Bergog Lube wig ihre Burg Murach auf 6 Jahre lang, gegen eine jahrliche Rente von 30. Pfund ein, und balb barauf, (IV. Id. Nov. 1272.) verfaufte Rapoto Murach, mit ben Drten Murach, Biechtad, Eigelberg, Lind, Binflarn und Beibinger, und außerbem noch alle feine gerftreuten Befigungen gwifden Donau und Bobmer Balb, von Schwargenfeld bie Dirichau am rechten Rabufer, namentlich Eris foing, Egborf, Merenberg, Schwant, Schnaitbad, Sin. genbad, Tirnricht, Remnat, bemfelben Bergog Lubmig. Rachbem 1291. Die Grafen von Sale bas bieber ju leben getragene Marichallamt von Baiern ben Grafen von Dr. tenburg abgetreten, gaben folche 1294. biefe Lebenmurbe ganglich an Baiern guruf. Bas fie aus ber Salfifchen Erbicaft erlangten, Prufberg, Lenberg, Geiffenhaufen gieng allmablich (1279-1285.) burch lauter Berfauf, an Die Bergoge von Baiern uber. (f. Rum. 52. Sale.) Eben fo murbe von ihnen 1433. bad Umt Beruftein und Ranfele und 1602. Mattigbofen an Baiern verfauft. jenige Zweig, ber in Rarnthen auf ber achten alten Dre tenburg verblieb, erlofc 1421. im Grafen Friedrich; Die Lande famen burd Uboption an bie Grafen von Gillen, bes letten Grafen Schmefterfinber, und fielen, ale auch biefer Stamm 1456, erlofd, an Defferreich, von welchem bie Graffchaft 1524. ein Gunftling Rerbinande I. Gabriel pon Galamanca, und 1623, bas furfilide Saus Portia erhielt. Auch Die Baierifche Graffchaft Drtenburg vertaufchte 1805. Graf Jojeph Rarl an bas Saus Baiern gegen bas vormalige Rlofter Langheimifde Golof Tams bach und einen Theil bes Bamberger Umtes Geflach.

54. Die Grafen von Frontenhaufen und Teisbach und bie Bogte von Moglingen.

Bir weifen ben Grafen von Frontenhaufen als ihren urfprunglichen Gis ben Umfang bes alten Biebbache gaues an, (f. Rum. 55. ber Bauen) bavon fie obne allen 3meifel bie Bauarafen maren, aus melder Graficaft Arontenhaufen fich nach ber Sand bie Bergoglichen Memter ober Landaerichte Dingolfing, Teiebach und Bilebi. burg gebilbet. Ee fragt fich, ob ber nobilis Vir in Tassinpach, melder o63, auch in ben Montanis (im Dinggau) fo große Befigungen batte, nicht ein folder Graf von Teisbach mar; ba auf einen blogen Befiger von Taxenbach im Pinggau ber Rame Vir nobilis nicht zu paffen fcheint? - Ronrad III. legter Graf von Frontenbaufen und Bifchof von Regeneburg, vermachte furg vor feinem Tob 1226, einen großen Theil feiner Guter bem Spital in Regensburg, bem Sochftift felber aber ben Begirt von Teisbach, Ronigemart, b. i. Sobenburg am Inn, Borth, mahricheinlich Rothenworth bei Bina Biburg und bie Diftrifte von Alt. und Reubenern im Umfang ber Graf. fcaft Marquartftein. Den ubrigen Theil feiner Befigungen hatte ber Bifchof vorber icon bem Bergog von Baiern um 7000 Pfund verfauft. Wir vermuthen, bag biefer Theil außer Dingolfing in bem Umt Beutelbaufen, Trunborf und Mham mit Baigfoven, Sarffirchen, Dber Bich. bach, Bolfebach, Bolfftein, Comeinbach, Berg bei Lanbehut, beftanben haben mochte, weil biefe Memter allerbinge unter bem alten Biebbachgau begriffen maren, ums Jahr 1300. aber famtlich fcon ale Bergoglich Baierifc porfommen; auch Cherepeunt, mofelbft eine Urfunde von 1237, eines Bergoglichen Minifteriglen ermabnt, mabrent 1242. in Teisbach noch ein Sochftift Regensburgifder Ra-

fellan ericeint. Bereits ums Jahr 1272. hatte jeboch ber Bifchof Beinrich von Regensburg Eberspeunt mit Beiben wieber eingeloft, weil ihm bie Bergoge fogar and ihre reichblebenbare Abvotatie baruber, fo wie uber bie außerhalb ber Graffchaft gelegenen Guter Ergolgbach, Gffenbach, Dilfling und Erling um 400. Pfund abgetre. ten. und bagegen bem Reich Beichmibl ale nenes Leben aufgetragen baben. Im Sabr 1326. verfaufte Bifcof Johann von Regensburg ben Bergogen von Baiern Teisbach, Frontenhaufen (und Pilfting, Landau auf ber anbern Sferfeite gegenuber, aber außerhalb ber eigentlis den Graffdaft) um 26,000 Gulben. Bilebibura, nachberis ges Canbgericht, mit feinen Bubeborben, bief urfprunglich bie Belbauer Mart; follte es wirflich Grafen von Bis burg . - wie einige wollen, gegeben haben, fo fonnten es nicht wohl audere, ale von Bilebiburg, Frontenhaufer Beichlechte, feinesmege aber Biburge bei Abenebera gemefen fenn.

Ein besonderer, sehr alter Zweig dieser Grafen von Krontenhausen, waren die sogenannten Bogte von Mögstingen, von dem alten Schoß Mögling im Jengau, linfed dem Inn, beim Rloster An. Sie waren die urspringlichen Gaugrasen des Jengaus uub führen in frühern Zeiten auch den Titet der Pfalzgrafen, pfalzgrasen won Rot, sei es nun überhaupt nur zum Gedächt, niß einer früher erlangten, besondern hofwürde, oder als ehemalige älteste Niederbatrische Pfalzgrafen, gleichwie auch in demselsen Gau die Ortenburge sich als Pfalzgrasen oder Marfgrasen von Kraiburg bezichneten. Später aber erscheinen sie gewöhnlich nur mit dem Titel der Bögte von Möglingen, nemlich als Schiemvögte der won ihnen begabten und gestisteten Richten

Rot, Bare und Mu. Mus einer Rebenlinie Diefer Bogte von Möglingen maren ber Wernerus Nobilis de Geppenheim, in Castro Megelingen residens, ber eigentliche Stifter bes Rloftere Gare, f. M. B. I. p. 10. segq. ber Graf von Sofgiebing, Dominus Chuno, Comes de Hofgiebing (M. B. I. 251.), Chuno de Giebingen, magnae nobilitatis homo et filius suus Saxo, ib. 211, ums Sabr 1187. Dag biefe Moalinge mit ben Grafen von Frontenbaufen einerlei Stammes maren, beweißt bie Urfunde bee Bifchof Rourade von Regeneburg, eines gebohrnen Frontenbaufen, vom Jahr 1224. f. M. B. I. 370. worinn er fich gleichfalls, wie fruber die Moglinge, fur ben Schirmvogt bee ,, a progenitoribus" geftifteten Rlo. fter Rote erflarte. Diefe Stifter maren aber unftreitia Möglinge und nur ale Moglingifcher Ugnat ift ber Bis fcof zu bicfer Schirmvogtei außer feinem Sprengel gelanat: "extra diocesim nostram," - In berfelben Gi. genichaft eines Moglingen bat wohl auch ber nemliche Bis fchof Ronrad (Chuno und Ronrad mar fo recht ber berrfchende Doglingifche Sauename) bis auf bie legte Beit Sobenburg am Inn beibehalten. Gie mogen überhaupt fcon von alten Beiten ber in einer genquen Gefdlechtes verbindung mit bem alten Bergogehaus von Thuringen geftanben fenn; baber baben fie mobl bas Rlofter Gars ber beiligen Rabegundis gewibmet, welche eine gebohrne Bergoge Pringefin aus Thuringen und vermablte, Ronigin von Franfreich gewesen und im Jahr 590. ale Beilige verftorben fenn foll, und zwar gang und gar in Mudubung aller berjenigen guten Berte, wie man fie nachber faft wortlich auch ber beil. Glifabeth zugefdrieben, woraus gu fcbliegen, bag biefe jungere Landgrafin Glifabeth von Thuringen fich in ber That nur bas Abbild von ihrer gleichfalls

Thuringifchen Uhnfrau und Pringeg Rabegundis genom-Muf biefe Rabegunbis baben fich, wie es fcheint, noch langebin bie Frontenhaufen und Doglingen vieles gu aut getban, fo wie noch ber legte Frontenbaufen in ihrem Beifte ber Bobithatigfeit bas reiche Spital in Regens. burg geftiftet. Gine Undentung folder Stammvermand. schaft giebt auch ber Chuno de Giebing et filius ejus Saxo. Da bie Urfunde von 1073. M. B. I. 352. nach ihren biplomatifchen Bahrzeichen und ihren vielfachen innern Biberfpruchen wenig in Betrachtung fommt, fo tann fich auch mit Erfiarung ihres feltfamen Inhalte, ber alle Pfalgarafenguter und Gefdlechter in Baiern. Somaben und Sachfen unter einander mengt, nicht befaßt werben. Ginem 1035. geftorbenen Pfalggrafen Chuno von Rot foll fein Schwiegerfohn Chuno von Doglingen (t. 1095.) nachgefolgt fenn. Gine Tochter bes Pfalgrafen Chuno von Moglingen, Ramens Silbegard, Gattin bes Grafen Ciboto von Ralfenftein (nach 1170.) foll als Erbtochter Unfprüche auf Die Burg Doglingen gemacht haben, worand entnommen werben mußte, bag bie Pfalg. graffiche Linie um biefe Beit berum erlofchen mare. Bas nach ben übermäßigen Begabungen ber Rlofter Au, Bare, Rot, Baumburg, an Erbantern noch übrig blieb, ift ents weder an bie uachberige Ortenburgifche Graffchaft Rrais burg ober bie anbern Doglingifden Stammvermanben Renberg und Dornberg übergegaugen. Grafen von Möglins gen, nach biefer Beit, feine Galgburger Urfunbe von 1174. ermahnt noch eines Grafen Chuno) mußten fur anbere Rebenfprofilinge bes Frontenbaufer Stamme, ober fur Ortenburge gehalten werben.

55. Die Grafen von Rirchberg.

Die Grafen von Rirchberg, entfproffen aus einem bungftifden Gefdlecht bes untern Dongugaus (Bauen Rum. 56.) und gwar bes befondern Comitate Mallerd. borf, im alten Umfang ber Rapitel Schierling und Beiffelhoring, ba mo vorber bas Bergogliche Pfleggericht Geif. felhoring und ber größte Theil von Saibau gebilbet morben, bauften in vielfachen 3meigen ju Mallereborf, bas fie 1109. ju einem Rlofter Benebictiner Drbens weihten, gu Gitting, (Amting 1131.) gu Binfelfaas (1133.) gu Traubach (Grafentraubach 1165.) ju Sofeborf (1124.) ju Schierling (1124.), wovon fich fpater auch noch bie übriggebliebenen Burgmanner fdrieben. Der legte Graf, nach einigen lothar, richtiger Rabeloch, noch lebend im lauf bes Jahre 1234. binterließ feine Banbe, wie es fceint noch bei lebenszeit und icon ums Jahr 1228., bem Bergog lubmig von Baiern (f. M. B. IX. 577, decimae de praediis Comitis Calhohi de Kirchberg ad nos devolutis). Es icheint, baß er geiftlich geworben, nachbem noch 1253. ein Cabaloch ale Domberr von Regeneburg porfommt. Die neuerworbenen ganbe bilbeten bamals bas Rieberbaierifde Bericht Elnbach, Schlof Elnbach bei Mallereborf. Die vornehmften Ebeln in biefer Graffchaft maren: bie Schenfen von Reubef, bie Truchfeffen von Bell; bie von Efmuhl und Saineberg, Truchfeffen bes Sochftifte Regeneburg; Grafen von Efmuhl, von einigen angeführt, bat es mobl nie gegeben, außerbem murben fie Rirchberger Stammes fenn; bie Rlebam, Die Sutter von Sainsbad, bie Lovan, Mengfofen, bie von Perg gu Bagfoven, Regensburger Lebenmannen, bie Tunger gu Tungelberg, bie von Frauenhofen gu Eglofebeim bis 1266. bie von Eglofebeim im anbern Colog. Die in Brirner Urfunben zwischen 1270. und 1280. baufig vorkommenben Grafen von Kirchberg, bavon Gberhard ein Bruber bes Bischof Bruno war, sind Schwäbische herren gewesen, von Kirchberg an ber Iler.

## 56. Die Grafen von Bogen.

f. Banfere Befchichte ber Grafen von Bogen; in ben neuen 216b. ber 21f. ber 28B. II. Banb.

Scholliner Stemmatographia Comitum de Bogen. ebendas. IV.

(beiberfeits mehr genealogisch als biftorifc, und unter mannigfaltigen Sppothefen)

Das eigentliche ganb ber Grafen von Bogen ift ber befondere Comitat Bogenau, bie meftliche und oftliche Bogenau im Unter Donaugau, am linten Ufer (f. Bauen Rum. 56.), begreifend, bie Ruralfapitel Deggendorf und Ponborf (obne Straubina), ober bie nadberfaen Berichte Deggenborf, Bichtad, Mitterfels und bie Berrichaft Falfenfele, meldes urfprunglich eine Bogifche Burg mar, aber bereits 1232, bem Wefchlecht ber Sobenfelfe geborte, von bem fich auch ein befonberer Zweig in Faltenfels ans fegte; ber Lage nach fonnte auch ber Kalfenftein in biefer Begend bamit in Begichung fieben. Die Grafen maren Stifter und Schirmvogte ber Rlofter Dberaltaich (1102.) Benedictiner Orbens und von Windberg (1142.) Pramon. ftratenfer, von welchem legtern Binbberg, gle einem Stammicbloff fie auch ben Ramen ber Grafen von Binb. berg geführt, jeboch nicht zu vermechfeln mit ber Formbachifden, nachber Paffauifden Graffchaft Binbberg in Defterreich, wiewohl fie auch biefe einige Beit lang (1228.) mit Fehbegewalt befegt hatten. Die Grafen Leupoldus et Berchtoldus de Steinberch, tunc temporis Advocati Monasterii in Vindberg, find offenbar biefelben, welche souft auch mit benselben Bornamen gemeinschafte lich als Grafen von Bogen erscheinen. Noch ein Riofter in biefer Englichaft, Ramens Metten, berühmt sich ber unmittelbaren Stiftung durch R. Karl ben Großen.

Die Advofatie über bas Rlofter Rieberaltaich, auf. ferbalb ihrer Graffchaft, im Ringinggan gelegen, ift ibnen, entweder mit abfichtlicher Umgehung ber fur allzumachtig gehaltenen eigentlichen Gaugrafen, ober weil es gu ber Beit in biefem Gau gar feine mehr gegeben, burch ben Raiferlichen Stifter bes Bamberger Bisthums und bie bortigen Bifchofe, benen Rieberaltaich als Zafelgut gugewiesen mar, in Lebeusmeife, wenn gleich gur fpatern Reue, übertragen worben. Bon biefer reichen Rlofter. pogtei rubrt mobl auch ber Bogenfche Befit ber ebenfalls aufferhalb ber eigentlichen Bogenichen Graficaft geleges nen Chloffer Ratteruberg, Ronberg (vielleicht baffelbe, nur mit weranbertem ober verwechfelten Ramen?), beg. gleichen Rlintsberg, welches bei Binger gelegen baben foll, wie fich beun nur in Bezug auf biefe Bogteien bebaupten lagt, bag fich bie Befigungen ber Bogen von Daffan bis Regensburg erftreft haben follen. Mus ber Chamber Mart ichenfte R. Beinrich IV. 1086. bem Gra. fen Friedrich (Ratisponensi Advocato) bie Billen Gra. mat, Burte, Magelin, Tichenesberg, Trafanesborf, Buch. berg, Sichowa (M. B. XII. 96.) Richt weit bavon, in Bohmen felbft, vieleicht jugebracht burch bie Bohmifche Bemablin, befagen fie auch bie Gegend von Schuttenbo. fen und Binterberg - Ecclesiam in terra Bohemorum, quae dicitur Schuttenhoven, cum villa adjacente Podmouckel, welche fie 1223, bem Rlofter Binbberg abgetre. ten, ja auch fogar in Rarnthen bas Castrum Gurffelb

1188, an bas Ergftift Salzburg verpfanbet, und fur bie hauptfumme von 800 Mart Gilber ju Leben aufgetragen. Raftenvogte bes Domfavitele Regeneburg maren fie, mie es fceint, nur burch zeitliche Babl und vorübergebend, führten aber bavon jum Theil ben Titel Comites Ratisponenses und Tumpropositi, Tumadvocati; im Jahr 1147, gab ber Graf Beinrich, Tumadvocatus Ratisponensis. mit Bergunft bes Bergog Beinrichs zu bem von Dtto von Dachland geflifteten Rlofter Balbhaufen in Dber Defferreich ben fogenannten Beinwalb (f. Rur; Beitr. IV. 424.). Diefes Berhaltnif ber Raftenvogtei, und mobl überhaupt auch ber Rachbarichaft, bat fie veranlagt ein eigenes ans febnliches Saus in Regensburg ju erwerben, bas fie aber 1233, ben Frangiefanern bafelbft verfauften. Ihre Burg Zeidlarn, am linten Donauufer unter Borth, mo. von auch eine Zeiblarifche Linie bestanden haben foll, mos gen fie gleichfalls aus biefer Raftenvogtei ber fich ermor. ben baben.

Ein gang eigenes Berhaltniß hat es jedoch mit der gleichfalls Bogenichen Grafichaft Wiltberg im Boige reich, weiches verschiedentlich Beranlassung gegeben, die sei Bittberg, vom Flusse Witt also benannt, mit dem Stammschieße und nachberigen Roster Mindberg in der Grafschaft Bogen, oder mit der Formbachischen nachber haffaulischen Grafschaft Windberg oder Mindberte, am Wintberg im Desterreichischen zu verwechseln, so wie Bosgen und Boigreich gleichergeschalt mit einander zu vermengen. Wo aber diese Boigreich und die Comitia Wiltberen. Bo aber dieses Boigreich und die Comitia Wiltberend gelegen gewosen, weißt und gang bestimmt eine Urtunde bei demselben herrn Kurz vom Jahr 1291. nach. Rachbem nemlich die Chronit des Jisterzienser Frauentlossers St. Bernhard anführt, wie Derzog Allbrecht von

Defferreich bem Rlofter bas Jus patronatus ecclesiae parochialis in Neonchirchen, in districtu qui Pewchreich dicitur, in dioccesi Pataviensi gefchenft, fo fabrt fie meiter fort: Erat autem tunc temporis ecclesia Newnchirchen una de XII. in Austria, quae pertinebat ad collationem Ducis Austriae, et secundum aliquorum narrationem pertinuit ad Comitiam Wiltperch, et fuit pro tunc villa Newnkirchen forum ad eandem Comitiam spectans. In bemfelben Boigreich fommen por ber Tafenbach, ein Drt Rrug; es maren barinnen bie oberften Marichalle von Meiffan angefeffen; bas Doigreich, Polan, bei Sorn, mar 1264, bas Bittum ber ab. gefdiebenen Gemahlin Ottofare, Franen Margareth; f. Berdenban; auch wird in ber Stelle bes Chronicon Mellicensis (Pcz Script. I. 294.) ,, ut Ducatus esset, dilatatis terminis a flumine Anaso usque ad fluvium (sylvam?) qui dicitur Rotensala, addito et Comitatu Pogen," eigentlich biefes Boigreich gu verfieben fenn, indem fich bas neugebilbete Defterreichifche Bergogthum offenfundigermaffen nicht in bie Grafichaft Bogen bei Dberaltaid, mohl aber uber bas Boigreid erftreft. Bu Diefer Graffchaft Wiltberg find bie Grafen von Bogen. foniel fich aus ben noch vorbanbenen urfundlichen Rache richten ichliegen lagt, burd eine Grafin Leufarbis gelangt: f. M. B. IV. 49. , Domina Liukart Comitissa cum manu Friderici Ratisponensis Advocati, filii sui, ac filiae Adelhaidis de Wiltperge; A. 1139-40. Diese Tochter Abelheib beirathete ben Marfgrafen Ernft von Soben. burg ; gewann von ihm bie zwei Pringen Ernft und Fried. rich, idenfte 1130. ober 40. bem Rlofter Rreme 20 Manfoe im Dber Manhardeberger Biertel, Die Berricaft Martineberg, Bodftall tc. f. Pez l. c. II. 60. und flellt

fic bie Nachfommenichaft biefer Speziallinie von Bogen, ber Tumabvolaten von Regensburg, alfo bar:

Friedericus II.
Comes de Bogen, Advocatus Ratisponensis † 1136. Uxor: Liutgardis † post. a, 1149.

Adelhaidis Domina de Wiltperch, et uxor C. Ernesti de Hohenburg.

Friedericus III.
r Advocatus Ratisponensis
†. 1148. Uxor: Juditha de
Vohenburg.

Gine aus leerer Bortfpielerei und Schmeichelei and licht gebrachte Rabel (f. Scholliner Stemmatographia Comitum de Pogen, hodie ab Arcu?) ist es aber, wenn man von biefen rein ausgestorbenen alten Grafen von Bogen bas urfprunglich abeliche Gefchlecht ber Berren von Urco ableiten will, beren Unmefen in ben Bairifden Lanben nicht einmal febr alt ift. Diefe baben ibren Ramen von bem Schloff Urco am Garbafee. 3m Jahr 1207. fommen por Ulricus et Fridericus de Arco, fratres milites nobiles, ale Lebenebefiger ber Mauten ju Turbules, Urco; f. v. hormagr Beitr. II. 284. 3m 3abr 1221. apud Brundusium Fridericus II. Imp. nobilitat amicos sibi Fridericum de Arco et nepotes ejus, Adelpretum et Riprandinum honore et nobilitate Comitatus" ac si ex antiquis et nobilioribus Comitibus originem protraxifsent, und verleiht ihnen bas Territorium Archi, et villae de Turbules, Castri Drenae et Spinedi (f. Wiener Jahrb. XL. und Schoffiner). Bare bier auch nur bie leifefte Abnung porbanben gemes fen, bag fie wirfliche Grafen von Bogen in Baiern gemefen, fo murbe flatt bes Bortleine ac si ficerlich bas fefte Wort siquidem gebraucht und bas Wort nobilitat vermieden morden fenn. 3m Jahr 1413. erhob R. Siegismund ben Stammfig Urco gu einer wirflichen

unmittelbaren Graffcaft, Die aber 1614. jur Unterwerfung an Defterreich gebracht murbe. f. Privilegia et diplomata illustrissimis Comitibus de Arco irrogata, 1584. 4. aber auch barinn fein Bortlein von einer Stammeverwanbicaft mit ben Bogen in Baiern, bavon man erft in gang fpaten Zeiten (Bucelin, Branbeis, Buat und Cudpinian) gu fabeln angefangen. Der ehrliche moble erfahrne Sund fagt: Bahnweis, aus leerer Phantaffe, behauptet man bas. Beis nichte bavon! Scholliner felbft, wie man aus feinem Brief an Beftenrieber 28. Rov. 1792. fieht (Banberehofer Erinnerungen. S. 135.) hat Diefen Sat nur einem Grafen von Urco gu lieb, aufgeftellt: "Deine Abhandlung wird nun balb aus ber Preffe fommen. Ingwifden ift aber ber gelebrte Graf Urco, bem gu Lieb allein ich biefe Abbanblung lateinifc gefdrieben, ju Mantug verftorben, obne ju miffen (bas mirb beigen follen, ohne bag ich es weiß), ob er gelehrte Sobne binterlaffen. Unfere und Die Galgburgifden Grafen von Urco, ben igigen Bifchof von Gedau ausgenom. men, verfteben fein Latein."

Das Ende der Grafen von Bogen war bas ge wöhnliche aller biefer Saufer: unaufhörliche Febben, Rreugigge, Schulben über Schulben, Berfchenfungen, Berfchreibungen an die Ribfter, endlich Ibgang ber ewig unfriedlichen und unruhigen Geschlechter, die sich natürlich auf solles Urt niemals lang in mannlichen Sprossen erhalten fonnten. Ihr eigenes Schloß Windberg hatten die Erafen allerers icones Schloß Windberg eingeräumt, 1220. demselben auch den dritten Theil bes Marktes Bogen geschentt. Die von der Schirmwogteit Riederaltaich abhängenden Guter hatte Bischof Erk Wederaltaich abhängenden Guter hatte Bischof Erk won Bamberg bereits 1228. auf Baiern übertragen

wollen; nad Abgang ber Grafen vermeinte bas Socifift fie gar noch einmal bem Ronig Ronrab verleiben gu tonnen. Rachbem 1242, bas Gefchiecht mit Grafen 211. bert IV. gang erfofd, fielen bie famtlichen Bogifchen noch bestehenden Sauptlande bem Bergog Dtto gu, Stiefbruber bes legten Grafen burch bie gemeinschaftliche Mutter Lubmilla, eine verwittibte Grafin von Bogen, und bann wieber verheirathete Bergogin von Baiern. Es icheint aber, baf fic ber Unfall nicht auf biefe einbandige Berwandichaft, fondern auf die allgemeine Rompeteng ber Bergoge begrundet, erledigte Graficaften von Reiche. me gen gur Dotation bes Bergogenamtes einzuziehen. Der alte Burgabel begrief: Die Marfchalle von Mennach, Die Truchfeffen von Preunberg, Die Truchfeffen von Peugfofen, (von wegen Rieberaltaich?) bie Eder von Ed, bie pon Ralfenfele, Ragenbad, Rueborf, Pfoling, Rameberg, Canlburg, Coonberg, Steinberg, Beldenberg u. f. m. Burg und Berrichaft Degenberg erhielten bie Grafen von Bogen von ben Bifchofen von Paffan ju Leben. wollten fic bie Burgmanuer von Degenberg, unter Begunftigung ber Bohmifden Angreugung, ber Baierifden Sobeit entziehen. Dit bem Tob bes letten Freiberen Sieg. mund von Degenberg 1602. jog Mar I. bie Lebenguter ju Degenberg und Schwarzach ein, und faufte ben Allobial. erben bie Guter Pofding, Roteman, Digenfele, Linben, Beiffenftein, Zwifel, Altennußberg um 8200 Gulben ab.

57. Die Burggraficaft Regensburg, Landgrafen von Steffling; Grafen von Lengenfelb und Ralmung; Regensburger hochfliftbland.

Die Burggraffcaft Regeneburg erftrette fich:

1.) Um linken Donauufer von Stadt am hof bis herad jum Einfuß der Absnach, oberhalb Straubing, und war ein eigener Comitat der Ofiffankischen Markgrafschaft bes Nordgaus (i. Gauen. Num. 26.), welcher haupticholich bie alten Auralkapitel Schwautvorf und Donaustauf be, grief, mit den Berapuntfern westlich die Laber bis gegen tuppurg hin, sobann rechts hochvorf, Nobrbach, Hohenfels, Schmidmuhblen, Windburg, Bilehofen, bstide Schwandorf, Weckerdborf, Steffling, Brutbach, Ichlarn einsbilischen, und innerhalb biefem Umfang die besondern hauptorte: Regenstauf, Kalindug, Burgtengensfelt, Donaustauf, Morthbegreisend. Dazu tommt noch ein ben Lengensfelder Grafen ausgefallenes Gebiet links der Bils, mit Ensborf, har seitbach, Wittersberg, Wolfsbach.

2.) Am rechten Donauufer erstrette fie fich über Stadtbegirt und Kapitel Regensburg, ober ben alten Gerichtsbezirt von halbau, mit Prifting, Benbing, Grafclfing, Oberborf, Egssing, Kefering, Thanmering, Sanbing, Ludenpoint, Galbofen, Prief, Weintlng, Habau, Traubling, Parbling, harting, Lerchenfeld, Geißling, Wofenhof, Pfeter, Gemand, Sarching, Aubrug, Rechts ber Donau war eigentlich bas Land ber Burggrafschaft, lints

Die ganbgraffchaft.

Diese Burggrafen erscheinen als Praesecti Urbis schon 955. Papo, unter bem Abt Annwald von Emer ram (Buats Papo vom Jahr 765. ist eine Fabel), so bann 998. Aupert, best vorigen Sosin, bessen bei Sohn, auch heinrich 1027. und Papo 1040. und heinrich Sohn, auch heinrich genannt 1060. heinrich Burggraf 1155. Dito sein Bruber Landgraf in Steffling. Fridericus Burcarvius Ratisponensis et Frater eins Heinricus 1170. Briedrich Landgraf 1. 1178. und sein Bruber Otto Land-

gravius de Steveningen, 1101. Der eigentliche Kamilien name mar Leugenfelb, Burglengenfelb, in feinen Reben. zweigen Steffling, Robrbach, Stauf, Ralmung. 216 im Jahr 1185. ber lette Burggraf Scinrich ftarb, murben Die Burgaraflicen Rechte in ber Stadt Regeneburg felbit. beftebend in ber Berichtsbarfeit, Schultheifenamt, Rrieb. gericht und Boll, ale eroffnetes Leben mit bem Derzogthum Baiern confolibirt, fo wie auch bie Stammlande Burglen. genfeld und Ralmung bem Bittelebacher Saus gufielen. welches icon jur Beit Dttos IV. burch feine Gemablin Gilita von Lengenfeld fich in Befit eines anfebnlichen Theile ber Lengenfelbifchen Maobialguter ju Lengenfeld, Saltenborf, Budenloh, Bermanftetten, Ebenwies, Steinberg, Bubenhofen, Buchbach an ber Rabe u. f. m. gefeat; (f. Testamentum Friderici Palatini de A. 1170. M. B. X. 230. Scon 1126. ericeint ein Palatinus de Lengenvelt mit feinen Minifterialen; auch fpater ein Rewan de Lengenvelt Ministerialis Ducis 1104. Hermanus de Parsberg, Minist. Ducis 1235. Die Bergoge fegten nach Lengenfeld Bigthume, bas Raftenamt aber mar in Bettenborf, bei Stabt am bof; Robrbach tam vielleicht burch fpatere Mustaufchung an Die Martgrafen von Sobenburg.

Der Diftritt von Eneborf gehörte früher einem eigenen byngflichen Bifdiech, bas fich urfprüuglich Dophengnah (Bopfennoh) ichrieb. "Fridericus de Hopfengnah, homo nobilis et magnarum opum, haeredem non habens, filiam Ottoni Palatino desponsat." Diese Hopfenah soll bas male einen berühmten Martt gehabt haben, ben aber bas Klofter Michessen machter in bas benachbarte Ausbacker. Briebrich von hopfenah, ber im Etissungebrief von Briefting (1138.) auch unter bem Ramen Fridericus

de Pettendorf vorfommt, aber bereite ale tobt, (M. B. XIII. 160.) war allerdings icon im Jahr 1119. geftors ben, und hinterließ feinen Schwiegerfohn, ben Pfalggrafen Dito IV. ale Erben; jeboch wollte bas Sochftift Bambera bie beimgefallenen Leben Muerbach, Bolud, Pilenftein, Gbereberg, Frieberichereut, Sumerbaufen, und zwei Theile bon Sopfenah bem Rlofter Michelfeld gumenben, mornber fic ber Pfalgaraf febr entruftet bezeugte, inbeffen fich burch bie ibm jugeftandene Dberlebeneberrlichfeit befanftis gen lief. Dazu geborte auch ein Praedium in Crusinare Forste, in villa Lindinhart, (f. Reg. ad a. 1125. l. 122.) ber fogenannte Rutenrain. (f. Moris Cod. Trad. Ensdorff.) - Ginen großen Theil biefer Erbichaft mibmete ber Pfalgraf Dtto, nach bem Billen feines Schwicgerpas tere, jur Stiftung bes Benebictinerfloftere Eneborf mit Monden von St. Blafius befegt und eingeweiht 1123. f. Meiler Mundi Miracula, Ambergae 1730. 4. M. B. XXIV. - Der Pfalgaraf aab noch besonbere bagu fein praedium Wilenbach, nachft Entborf, nach ber frubern Rafferlichen Schenfungeurfunbe von 1116. in Comitatu Ottonis de Horeburc gelegen, ber obne 3meifel berfelbe fenn mirb. melder in ber Urfunde R. Rriebriche I. ber Comes Otto de Stephening beift, f. Meiler 230. Adelheid v. Wartbert, eine Tochter Beinrichs von Lintburg, war bie Gemablin eines Chuno von Sorburg f. Reg. I. 130. Rach beffen Tob 1139. foll fie ber Graf Conrad von Dachau geheirathet haben. Reg. I. 130. Bef Uffermann Ep, Bab, Cod. p. 40. beift fie Adelheit de Wartperch nobili stirpe progenita, uxor Conradi Comitis 1144. bei Schuftes II, 356. Adelheida de Horburc, mo fie bem Rl, Sailebronn bie Pfarrei Grofenbass lad fdenft.

Eine Abelbeib, Tochter eines Landgrafen von Steff, ling, foll die Genahlin bes Ronigs Stephan II. von Ungern gewesen fepn, und ibr Bater, die Ungern nennen ihn Graf Steffel und einen Deutschieden, im Jahr 1128. das Ungerische heer gegen ben Griechichen Raifer angeführt haben. (f. Mailath.)

Bon bem ale Lanbaraficaft bezeichneten Bezirt bee nennt bas lagerbuch von 1278. folgenbe Memter: Lengen. felb, mit bem Schergenamt Dettenborf an ber Rabe, ben Korften Rafac und Gidenforft, bem Schergenamt Ralmung, bem Schergenamt Lengenfelb mit ben 3 Rorffs amtern beim Dietelheimer Made, am Barbere und Bolf. lobe und bei Buchbach; ferner Amt Regenstauf, und bie fleinen Memter Comanborf und Schmibmublen. rechte ber Donau lag, bas Burggrafenland, lieffen bie herzoge nach bem Unfall, abgefonbert von bem Birebome amt Lengenfeld, burd ein eigenes Gericht Saibau, Umte. fis Mindrading, vermalten; nach ber Canbestheilnng von 1255, fiel bann Lengenfelb, ober bie ganbaraficaft, in bas Loos von Dberbaiern, bas Burggrafthum in bas von Dieberbaiern. Grafen von Saidau bat es nie gegeben, fonbern nur Abeliche, ale 1250. Ortlieb von Saibau, 1296. Efbert, Diener ber Bergoge, ber von ihnen Munbeim in ber Pfarrei Lendoven ju Beben batte und 1307. Refering und Stetten befaft, ber Bater bes Ronrabs und Peringere von Saibau, 1329. Der Richter, Rupertus Judex de Haidau, mar aber Bergoglich. Ribfter in bies fem Burggrafenland maren Pruel, angeblich 997. als . Benedictiner Abtei geftiftet, fpater jur Rarthaufe umge. manbelt und bie Benebictiner Abtei Priefling 1190. vom Bifchof Dtto von Bambera aufgerichtet.

3meiter Banb.

Auch Desterrich soll einzelne Stüfe aus dieser Burggräsich Regensburgischen Berlassuschaft erlangt haben, namentlich die Bona in Tangrintel (ober Tanngründel) mit der Bogtei über Biburg. (s. hanthaler.) Wahrscheinlich dasselbe Leben, wovon es heißt: Dux Austrias post obitum Cognati sui, Henrici Ratisponensis Burggravii, benessicum, quod ille a Bambergensi ecclesia habuerat, plenarie obtinuit. (s. Hund II. 201.

Der Comitia Donauftauf mit Borth iceint fich von jener Zeit an ber Bifchof von Begeneburg bemachtigt ju haben; fep es baft die alten Burggrafen fie vom hochfift als Amtes Echen erhalten, ober fie ibm folde aufgetragen. Das meifte hatten die Burggrafen selbst wieder in Afterverfeihungen zu Mitter, und Burgmannerecht ausgesthan, wo nebenbei bie herzoge selbt auch noch eine gewissis berebertlichfeit und heerfolge in Anfpruch nahmen,

Die Bischofe ermangelten nicht, biese ihre Erwerbung als eine eigene Graficaft Donaustauf gellend zu machen, worunter Worth als Landgericht, die Ritterburgen heilsderg, Bisent, Prennberg, die Hofmarchen Allentungen, Belemannstein, Lichtenberg, Schönberg, Buch, Schwebelweis, Weinting, begriffen waren. Die meisten befere Orte waren nach Wörth eingepfarrt, hatten Wörther Maas und die Einforstung in den Wörther und Staufer Waas und die Einforstung in den Wörther und Staufer Wassel des die Geschapete sie der die jut Abshapete sie das hochstigt im Geleitrecht links der Donau von der Regensburger Brüde an bis zur Köfnach, Im Jahr 1295. bestätigt K. Radolf dem Hochstift die Comeciam in Stoutse, und die Hisparak. Die Burg Stauf selbs schen Weissburger Brüde bis an die Kößnach. Die Burg Stauf selbs schen Weissburger Brüde bis an die Kößnach. Die

benfelfe eingeraumt worben ju fenn. Ronrad von Sobene fele antwortete im Jahr 1232. feine eigene Burg Soben. fele bem Sochftift aus. Gin Ronrad v. Sobenfele ubergab bemfelben Sochftift im Jahr 1267. feine Befigungen im Mittenthal (bei Donauftauf), in Schopfloche und Dflo, (Schopflocher Berg unterhalb Prennberg, f. Sund Stame menbuch I. 301. "in bem wilben Staufer Balb am Schopfloch genannt", f. Bimmermann geiftl. Calenber IV. 215.) genannt bas Beibelamt, um 220. Pfunb Pfenninge. Gin Ronrad von Ernfele, (Burg oberhalb Regenstauf), gleichen Stamme mit ben Sobenfelfen, befaß Kalfenftein, Segenberg, Burg Schonfelb mit vielen edlen Bafallen, und mußte 1269. ju Lofung feiner Befan. genicaft und zum Unterpfant funftiger Sicherheit bem Bifchof feine Burg Kalfenftein einbandigen, bafur er jes boch 1270. ein neues Belbanleben erhielt. Doch icheint biefes Falfenftein urfprunglich mehr gur Grafichaft Bogen, ale jur Graffchaft Stauf ober Lengenfelb gebort ju haben, und ift nur ale leben mit ben andern Gutern ber Sobenfelfe in Berband gefommen. Doch 1286. führten Diefe beiben Befchlechter Sobenfele und Ernfele Die fonft nur bei bobern Saufern gewohnlichen Reuterfiegel. 3m Jahr 1335. in die Oswaldi gab Beinrich von Ernfels feine Burg Ernfele bem Raifer Lubwig, ju Gunften Diets riche v. Stauf, um 1200. Pfund Pfenninge auf. f. Roblers Befch. ber Freiherren v. Ehrnfele in ben Mungbel. XI. 137. Ums Jahr 1352, befag bas Staufifche Gefchlecht Sobenfele, Ernfele, Raltenftein; Stauf und Worth murben 1351. ben Bergogen v. Baiern verpfanbet, benen fie R. Rarl IV. auslogte, 1373. aber auf Abichlag bes Branbenburger Raufichillinge wieber gurufftellte. 1382, murbe Stauf als Unterpfand für 13000. Gulben bem Bijchof, und von bie-

fem um 21000. Gulben ber Stabt Regeneburg überlaffen, welche im befannten Bergleich mit Baiern 1486. felbiges ebenfalls wieber guruf gab, jeboch in einem Umfang, ber nur Gulgbach, Dembling, Bach uub Staufer Forft begrif. en baben foll. Bon nun an murbe Stauf in ein grofferes Bergogliches landgericht umgestaltet, im 3. 1711. von ber Raiferl. Defterreichifden Gequeftratione Abminiftration mit Reifferting und Friedheim ale unmittelbares Reichegut in Unfpruch genommen und bem Sochfift Regensburg wieber eingeraumt und 1715, fraft Bergleiche bem mieber einaefesten Rurhaus eine neue Ablofungefumme von 36000 Gulben barauf vorgeschoffen, ohne bag nach biefer Beit Baiern es bis jur mirflichen Ablofung batte bringen tonnen. (Man febe auch: Bertheibigung ber Churbairifchen Panbeshoheit auf Die Berrichaft Donauftauf gegen Die vermeinten Unfprüche bes Sochftifte ju Regeneburg 1766. f.) Jegt ift biefe Berrichaft unter Ronigl. Baierifder Sobeit bem Furfil. haus Taris ale Entschäbigung ber eingego. genen Pofteinfunfte übermiefen.

Das geiftliche Fürftenthum Regensburg.

Die politische Geschiche biese gesislichen Kürstenthums bedürste recht sehr noch einer eigenen Behandlung;
außer Hund u. Haus haben sie bieber, aber immer vorugsweise als Bischossgeschichte behandelt: Laur. Hochwart Catalogus Episcoporum Ratisponensium in Oefele Soript. 1436—242. Christof Hoffmann Historia Episcoporum Ratisponensium ibid. p. 543—570. Farrago Rerum Ratisponensium ibid. II. 498—525. Das
wellsiche Gesiet des Listhums ware aber nach solgenben
abgetheilten Bestandtssellen zu betrachten:

1.) Die Refibeng in ber Stadt felbft, besonders gur Beit ber Bereinigung mit bem alten Stift St. Emeram,

und bie urfprunglichen befonberen Rechte bes Bifchofs und bes fruber unter ihm emporgestiegenen Burggrafens in ber Ctabt felbit;

- 2.) die oben icon erwähnte Grafichaft Donaustauf nebit Morth, am linten Donau Ufer, ale ein Theil bes alten Burggrafenlandes; in biefem Begirt waren nach Whgang ber Burggrafen bie Grafen von Bogen ihre erwählten wellischen Kasenubate;
- 3.) die Überbleibsel ber alten Frontenbaußer und Meglinger Stammlanbe, burch einen Bischof aus biesem Geschlecht ans Sochfilt gelangt, namentlich Eberspeunt, und hohenburg am Inn;
- 4.) bie herricaft hobenburg auf bem Rorbgau, ober bie alte Refibeng ber Marfgrafen von hobenburg, welche in Folge eines fown 1155. geschehenen Lehenauftrage am Enbe boch in ben vollen Eigenthumsbesit bes hochliste abergegangen ift (f. hobenburg.);
- 5.) einige anbere gerftreuten herricaften in Rieberbaiern, namentlich Eirting, neben bem Freifinger Befigthum bafelbft, im alten Gericht Erbing, und Schlog Wilbenberg im Gericht Rotenburg; vermuthlich ursprungliche Lebensbeimfälle;
- 6.) die Oberlehensherrlichteit über bas Ortenburgifche Schloff und die Buter ju Bildenet bei Mondfee. 1286. an Salzburg abgetreten;
- 7.) bas Brirenthal, ober nachherige Amt Itter, in Tirol, 1386. an Salzburg vertauft. (f. Brirenthal Rum. 11.)
- 8.) bie Guter in Defterreich, nach Rauch S S. de finibus Austriae in brei Enge eingetheilt:

a.) an bem Bohmifden Gemarte zwischen ber Rerbe und ber Mift;

b.) an ber Ten ;

c.) an der Donau hiuab bie 3pe. (Das Bergeich, niß fagt von Regensburg an bie 3pe, was wohl fo budfidblich nicht zu nehmen ift.) Bis zur legten Zeit scheint sich ber Regensburger Bestig erhalten zu haben über die Stadt Pehlarn, das Gut Steinentirchen, und bie Obers lehnbarfeit über bie Kunringische Derrschaft Windet.

Muf biefen Defterreichifden Gutern maren befonbere Tumpropositi Ratisponenses, aus bem Ges folecht ber alten lengenbad und Recberg, noch fruber von Trafen, Treisma genannt. Gie maren nicht minber Soupvogte uber verschiedene Paffauifche Befigungen in Defterreich, fo wie uber bie bes Rloftere Miberebad. Ihre eigenen Guter bestanben nach Rauch S S. "Rationarium Austriae II. 21." im Officium Rechberg, Df. ficium Lengenbach, und Officium Gigenberg. Otto von Rechberg machte in ben Sabren 1180-1101. ben bamali. gen Rreuggug mit und ftarb 1195. (f. Rurg Beitr. III. 523, Meichelbeck I. 380, II. 562, M. B. IV. 243, XIII. 192.) Bon feinen zwei Gobnen Bartwich und Dtto fchlog letterer ben Stamm ums Jahr 1235. nachbem er ben Raifer Friedrich zu feinem Erben eingefegt, mogu es aber ber Bergog von Defterreich nicht fommen lieg. Gin Domvogt Otto von Regeneburg foll vom Grafen Gebharb von Gulgbach bas longau und bas Migen ju leben getragen und nachher bem Raifer 200 Mart Gilber bezahlt baben, um es von niemand anbers ju baben, bann vom Reich. (Raud.)

Dag bie Bifcofe von Regensburg im Berbaltnis anderer beutiden Furftbifcofe fich ein minder bedeutenbes Gebiet haben ermerben ober erhalten fonnen, bavon liegt wohl ber Grund in ben perfonlichen Berbaltniffen ber Bifcofe, in ibren allzubauffgen Bermiffungen in Die Sofe umtriebe und Oppositionen gegen bie Raifer, in bem Saf und Unfrieden mit ben Bergogen von Baiern, in ibrem Schulbenmachen, in bem ungleichen Rampf mit einer übermachtigen Stadt u. a. m. Befonbere merfmure big ift aber ber von ben Regeneburger Bifchofen lang verfolgte Plan, mit Berbrangung bee Saufes Bittele. bach, ober meniaftens in lauernder Erwartung feines Abgange, in ber Urt felber Bergoge von Baiern ju merben, wie ber Bifchof von Chur Bergog ju Rhatien, ber Erzbifchof von Roln Bergog von Befifalen. Rourad, ein Graf von Frontenhaufen, belehnte 1205. ben bamale noch unbeerbten und ine Relb nach Stalien abgebenben Bergog Ludwig mit einem Feudo Landgravii in Montanis (mas man barnnter verfteben foll, ift beut noch buntel), bagegen follte, wenn nach Gottes Willen ber Bergog unbeerbt Tobes verfahren murbe, ben frommen geiftlichen Berrn aus bem Bergog. lichen Cand ju Theil merben; Relbeim, Lengenfeld, Regenflauf, Steffling, Bolfering, Pareberg, Durencheln. bura ? (Durenfolbach?) und fogar Candebut. Der R. Philipp beflattigte biefen Erbvertrag und verfprach, bag er auf einen folden Rall bem Bistbum Regensburg auch bas Sergogeamt einverleiben murbe. (Ducatum Episcopatui addicendi.) 3m Jahr 1224. mußte auch ber Pring Dtto bem Bertrag beitreten und erhielt gur Dantbarteit vom Sochflift ein ebemaliges leben bes Grafen Cherhard von Dornberg, nemlich bie Abrofatie uber Belben (an ber Bile). Da ber Cohn von bem Dold, melder 1231, ben Bater traf, unerreicht blieb, fo entichmans ben bie hofnungen bes Brieftere unerfullt. Diefe gange Befdicte bat viel Dunfles und Bebentliches. Dag mit ben Biicofen von Regeneburg und ihren Banbiten nicht aut unter einem Dach ju ichlafen gemefen, erfuhr auch am Deibnachtefeft 1250, ber Ronig Ronrab. Die Beranberungen, wenn ein folder Erbanfall gelungen, maren fur bas Gefdit von Baiern nicht ju berechnen gemefen. Das Bahricheinlichfte ift, bag am Enbe Bohmen ober Defterreich bem Priefter feine Beute murben abgejagt baben. Das Sochftift hatte feine eigenen Erbamter an ben Truchfeffen von Efmuhl, beffelben Stamme mit ben Eb. Ien von Beileberg, an ben Schenten von Raitenpuch, an ben Maridallen von Upchoven, vermuthlich baffelbe, mas ber Marschallus de Curia, bie hofer von Ginding, haben fagen follen.

## Die Stabt Regensburg.

Bemeiner Reicheftabt Regeneburgifche Chronif. geneburg 1800. 4. bis jum Jahr 1429. Fortgefest von ihm felbft 1816. von 1430 - 1525.

Ratispona Monastica. Regensb. 1752, mit einem Urfunbenbuch: Liber probationum. 4.

Ratispona Politica. 1729. 4.

Gumpelgheimer Gefchichte ber Stabt Regensburg. 1830. 8.

(Born berein viele Dabrlein und Rabeln aus Aventin, bann Gemeinere angenehme Chronifenweise umgeman. belt in fortlaufenbe Ergahlung, aber mit Ginfchaltungen ber vielen Rlofter, Spitaler, und Stiftungegeschichten, welches am Bert bas eigenthumlichere und fcabbarfte ift.

In ber Stadt felbft maltete urfprunglich eine breis face Dberberrlichfeit, ber Bergog, bem bie Militarae. malt und hobe Polizei, eine Bergogliche Sofburg, bas Mungrecht, ber Jubenichus und bas Belehnungerecht bes Burgarafen gufam, (f. Rogped bei Sund L 267.); ber Burgaraf mit ber ftabtifden Polizei, Schultheifen Umt. Rriebgericht; ber Bifchof mit einer gemiffen Lanbes. fürftlichen Reprafentation und bem Probfigericht, mobel es feineswegs unterlaffen murbe ju verfuchen, wiefern bie Stadt am Enbe ju einer Bifchoflichen ju machen mare, bis fie endlich burd bas Privilegium von 1245. ihre unmittelbare Gelbftfianbigfeit begrunbete, und burch Pfant, Rauf und Taufch bie einzelnen Rechte theils vom Bergog, theile bom Bifchof, bem 1296. Die Bergoge felbft bie bebeutenbften berfelben fur bie Grafichaft Rotenet verpfanbet batten, an fich brachte. Do bie Rirche St. Mang mit ihren Saufern fanb, eine Muguftiner Chore berren Probftei, geftiftet 1138. von einem Grafen von Raning, Domberen in Regendburg, mar Reicheland, regolis proprietas, bas 1151, bem Rlofter perlieben mar. Roch enthielt bie Stadt auffer St. Emeram zwei anbere Fürftliche Fraulein Stifte: Diebermunfter, angeblich geftif. tet im Jahr goo, befigleichen Dbermunfter, ichon beftane ben 21. 831.

## 58. Grafichaft Riedenburg, Luppurg und Bell-

Urfundlich erinnern wir und gar feines Grafen von Riedenburg; blos verbindungsweise, als Grafen von Lengenselb und Riedenburg, Greffling und Riedenburg, fommen sie in ben Chronifen und Rofter Legenben vor, worauf sich bie Annahme begründer, daß sie mit ben che-

maligen Burggrafen von Regensburg beffelben Stammes, aber icon lang vor ihnen erlofden gemefen. 216 ben Umfang biefer Graficaft (im alten Relegau) gibt man an bas Rural Rapitel Caber und bas Rapitel Pforing, von meldem festern aber ber Begirt von Appertehofen, Stame beim, Donborf, Schambaupten, Altmannftein, Sagenhul, Rordbeim, Marding, und Pforing felbft icon fehr frub. geitja an bie Grafen von Rothenet ober bie von Abende berg, burd Pfand ober Beirath, gefommen feyn muß; fofern nicht etwa gar bie allererften Riebenburge gleiche falls Rothenefe maren. (f. Rum. 8.) Mugerbem ftanb biefen Relegauer Grafen von Riebenburg auch noch ein Comitat im Rorbaau, ber fogenannte Beftermann Unteraan gu, beftebend in den Orten Lugmannftein, Belfenberg, Raitenburg, Rlaffenberg, bavon ein 3meig ben Ramen ber Grafen von Bellburg, fo wie ein anberer Zweig, bem Luppurg und Pareberg geborte, ben ber Grafen ober herren von Luppurg annahm. Rach einer Pabfilicen Bulle von 1209. foll ein Nobilis Lupus, ein Albertus Lucemann und ein Rriegemann von Benteling in ber Gegend um Regeneburg vielface Gewaltthaten und Mord. branbe verübt haben. Gin Wernerus de Laber, Albertus der Luzmann cum Conrado fratre erscheint in einer Urfunde von 1210. Reg. IV. 740. Sochft mabr. fceinlid find biefe Berren von Laber und bie von Breis tenet auch aus bem Riebenburger Stamm, wenn nicht ber Umftand, baß fie mit ben Abenebergen gang gleiches Mappen batten, wieber auf jene Bermuthung gurufführt, bag am Enbe ber Riebenburgifche Sauptftamm felber urfprunglich Rothenefifch gemefen.

Die Breitenete befagen bie Burg Brunn nadft Riebenburg; Die Abvofatie uber Rlofter Beltenburg,

Staubing und Geding in Lebensweise vom Sochftift Regeneburg, bem fie folde 1280. wieber gurufgaben. Labern geborte Bereghaufen, bas fie an bie Stauf von Ernfele verlauften, bis bann im Jabr 1567. Sanne Bernbarb von Stauf, ein Entel bes 1516, enthaupteten Dberften hofmeiftere hieronnnus von Stauf, Diefe herricaft um 51,665 Gulben an Pfalg Reuburg verauferte, worauf ber Bertaufer 1508. an Ditterefirchen, ale ber lezte feines Stammes, verftorben fit. Borgualicite Stadt im Riebenburger Grafichaftegebiet mar hemman; Rlofter: Alt. mublmunfter, von St. Leonhard in Regensburg hieber verlegt, welches nach Aventine Erzahlung ein Graf Seinrich und Otto von Riebenburg ben Tempelherren gewib. met und nachber an Die Johanniter gefommen. Bon Bell. burg ermahnen bie Urfunden einer nobilis mulier Adelheidis, Gemablin bee Grafen Heinricus de Vellburg. und Mutter bes Grafen Dtto, welche gufammen ume Jahr 1145. ju bem von ber Frau Beatrir von Chlamb geftifte. ten Spital gu St. Ricolaus am Struben (in Dber Defferreich) ein Prabium gegeben. Gin Graf Dito von Bellburg, mabrideinlich berfelben Gobn, fommt noch 1210. vor. Mit feinem Gobn Ulrich, ber auf bem Beg ber Pilgericaft zum beil. Grab bem Sochftift Regeneburg bas Schloß Selfenberg gefchenft, und bem Stift Balbhaufen in Dber Defterreich 4 Beneficien gu Stranfenborf, f. Rury Beitr. IV. 468, vermacht, foll biefer 3meia erlo. fchen fenn. Ueber ben Musgang ber Luppurge giebt es mehrere Gagen. Rach einigen bat Graf Ronrad von Luppurg, Bifchof von Regensburg, biefe Graffcaft 1296. bem Sochftift Regensburg bei feiner Bahl gugebracht (Onforg); nach anbern mar es ber Dheim bes Bifcofe, Graf Ronrad von Luppurg, Bemahl einer Landgrafin Sailmig von Leuchtenberg, ber nach seinem kinderlosen Tob 1299, oder 1301. seinen Resten, den Bischof jum Rachfolger hatte. (f. Abentin, und Heinrici Praepos, Oett, Chronicon Austr.). Chunradus de Luppurch sine liberis moritur et castrum Luppurch cum pertinentiis suis ad Dominum Chunradum Ratisponensem, fratre m? praedicti Cunradi, devolvitur et ad eo ecclesiae donatur, (Rauch.) Wie soll benn aber auf diese Art Luppurg wie der vom Hochsift sinweg, an das Herzogliche Hand gerschmen seyn? — Im alten Saalbuch von 1278. erscheint bereifs unter den Herzoglichen Aemtern: Amt Riedensburg, mit Schergamt Forcheim und Schof Biethaussen, Amt Lupmannstein, aber allerdings noch kin Luppurg, mit Eugenann Forcheim und Schof Biethaussen, den kunter den Kurgamt Lupmannstein, aber allerdings noch kin Luppurg.

59. Pfalggrafen von Bohburg; 60. Marigrafen von Cham und 61. Sohen burg; 62. Egrer Gebiet.

A. Bobburg an ber Donau, ber beschänfte Stammis eines nacher sebr machtig geworbenen hauses, ebenfalls im alten Relegau gelegen, begrief rechte ber Donau das Schlosgebiet von Bobburg mit Bobburg, Irsisching, Knobors, Imeredorf, Refling, Monchemunfter, lints die sich nauß der Riebelungen Zeit berühmte Greng Urfar Mehring, Au, Mening, Dembling, Richting, Die Addboun Kloster Geissenstell, wo früher die Semte sich ihren Sig und Grabesplat ausertohren, berechtigt gar wohl zu ber Unnahme, daß der unbekannte Ursprung bes Bobburger Geschlechts und fein Pfalgräftischer Litel zuräfgehend ins Semter Haus gesuch werben musse, welchem banptsächlich früher eine Kärnthische Pfalgrassischaft zu Theil geworden. — In der That sinden wir auch namentlich die Bohburge seihft bei Carauntum begütert, f. Wiener Jahre.

XL. \_ Im Stiftungsbrief bes Alofters Ghitweich von 
1083. (f. Dentward. von Wien. I. 3.) fommt vor; die 
decimatio in beneficiis Deipoldi Marchionis infra 
Vischaha et Litaba ex omnibus villis ad ecclesiam 
Heimberg, S. Petronella, Hovelin, Aschirichesprucca. 
Die Bemühung Aventins und Ragels, die Pfalggrafen von 
Bohurg als wirfliche Pfalggrafen von Baiern und gleicher 
Ubfunst mit den Wittelsbachen darzustellen, haben gleiche 
wohl wenig Insprechendes; warum auch sollte denn bas Loos 
biefer Bohburge so gering, und ihre Berwandschaft mit den 
Wittelsbachen von jeher unerwähnt geblieden seyn? \*)

Bu ben großen Erwerbungen im Nordgau legten fie ben Grund burch ihre heiterthen ins Saus Ammerthal und Schweinfurt. Der legte Martgraf Berthold (Bertholdus Marchio de Foburg 1169. M. B. X. 43. Anno

<sup>\*)</sup> Nagel Origines Domus Boicae ftellt folgende Gefchlechte. abftufung bar; Arnulf I. Bergog von Baiern t. 937. Arnulf II. fein Gobn, Pfalgaraf +. 954. Stammpater ber Scheiern. Urnulf I. bes vorigen Gobn +. 970. angeblis der Stammvater ber Grafen von Bobburg; Arnulf II. Graf von Bobburg, 1027. Gemahl ber Abelheid, Tochter bes DR. Berthold von Ammerthal; Doppo Dfalgraf ju Rot, Arnulfe II. Bruber. Der berühmte Pfalgraf Chuno von Bobburg ober Rot, ber 1081. in ber Schlacht bei Sochftabt blieb. Dorpos Entel. Chuno 1037. Arnuffs II. Cobn. Arnuif IV. 1086, (Arnoldus III. ber Dheim, ftarb ale Mond in St. Emeram) bes Chuno von 1037. Gobn, Gemabl ber Beatrix, Tochter bes Bergog Ottos von Schmaben und Martgrafens ju Schweinfurt; Diepold II. +. 1118. Gemabl ber Leufarbis Grafin von Billingen, Martgraf gu Cham; Diepolb IV. +. 1146. uxor: Adelheid. Berchtolb Bemabl ber Glifabeth, Tochter bes nachberigen Bergog Ottos I. von Bittelsbach. †. 1209. (1204.) ohne Erben.

1170. Codex Ensdorf.) mar auch 1174. Schirmpoat bes Rloftere Geon und hatte Burgmanner und Minifterialen, bie fich gleichfalls von Bobburg nannten; Friederich von Bobburg; Bertholdus Pincerna et Henricus frater eius de Vhoburg. Heinricus Span von Vohburg, Bruber bes Minifterialen Gottfried von Beternfelb, M. B. XXVII. 13. Rach Abgang bes legten Martgrafen, 25. Dai (1204 ?) 1209. eines Schmagere bes Bairifden Sere joge, nahm biefer Befit vom erofneten gand, bas wie gewohnlich ale ein beimgefallenes Reiche Benefizium bes trachtet murbe. Die folgenden Bergoge legten bemfelben balb mehr balb minber noch andere Beftanbtheile ber erworbenen Grafichaft Rothenet bei, verpfanbeten bie Burg fogar auch an Abeliche, g. B. 1413. an bie Geibolds borfe; enblich murbe ber Begirt vom Bergog Ernft feinem Cobn Atbert, jur Befanftigung uber ber Bernauerin Tob. ale eine eigene Graficaft eingeraumt, bavon jeboch bas Umt Rofching, linte ber Donau, getrennt; und blieb benn, ale Albert bie Regierung bes gangen Bergogthums antrat, fortbauernd ben unmittelbaren Bergogslanden guaetheilt. Monchemunfter, eine Benebictiner Abtei, begabt von ben Grafen von Bobburg, durch ben beruhmten Rlos fterftifter Bifchof Otto von Bamberg 1131, angelegt.

## B. Die Martgraficaft Cham. (an ber Camp.)

Wir geben biefer Markgrafschaft Cham ganz ben Ilmfang bes alten Chamberich, ober bes Nural Anpiteld Cham, also mit ben Jauptoten Cham, escheichan, Aut, Waldmünden, Schönthal, Nittenau, Walderbach, Neidenbach, Wetterscht, Notting, Kögting, Runding; bie schliebe Gwenze war burchans bie Grafschaft Bogen, bie öftliche durchans Bohmen, westlich Jenburg vorm Walth,

Reb. Riofter: Reichenbach, Benedictiner Abtei, geftiftet ume Sabr 1120. vom Martgrafen Diepold IV. von Bob. burg: Balberbach, Ciftergienfer, angeblich geftiftet 1143. von einem Grafen Dtto von Riebenburg ober auch Steffe ling : Scontbal, aus gesammelten Bilhelmiten Ginfied. Iern, ju einem Muguftinerflofter umgeftaltet. In Robting mar eine Probftei bes Rloftere Rot am Inn, wogu auch Pam, Grafenwiesen geborte, welches auf einen wirflichen Bufammenhang ber Stifter bes Rloftere Rot, ober ber Pfalgarafen von Rot mit ben Bohburgen, als gleichfalls herren um Rosting berum, jurufzuweifen icheint, moaes gen jeboch biefes fpricht, bag fich biefe Erwerbung erft pom Jahr 1224. burch eine Berleibung bes Bifchofe von Regensburg berfchreibt. Der Locus Rittenau murbe bem Sochftift Bamberg bei feiner Stiftung zugewiesen. Ginen Gotfried de Wetterfeld, geftorben 1146. beffen Bater fich (nobilis vir) von Borth gefdrieben, nennt Graf Dienold feinen Bluteverwanden (Consanguineum), andermarte aber beift er nur Minifterialis (f. M. B. XXVII. I. 12.) Roch andere Eble maren bie von Guffenbach, bie Ralbel (Vituli) von Urnschmaug, Die Rothafte von Bernberg, bie von Runding, Ramerau, Ragenbach, bie Sofer pon Lobenftein, Siegenhofer von Schneeberg. In einer Urfunde pon 1200. (M. B. XXVII. 41.) fagt Marfgraf Bertholb, bağ er feit feiner Ruffunft aus Abulien gur Beit R. Beinriche VI. immer frant und fcmach gemefen. (corporis molestia gravatus). Ebenbafelbit S. 45. in einer Urfunde von 1204, beift er bereite bonae memoriae und Bergog Ludwig übernimmt fein Schirmrecht bes Rloftere Reichenbach, und fpricht von ber Marchia sua Cambe; morane alfo eines Theile erfichtlich ift, bag mit ber Pfalggrafen Linie ju Bobburg auch bie Camber Mart an Baiern gefallen, biefes aber, wenn bie Daten ber Urfundenbucher richtig überliefert worden find, nicht erft 1209. fondern icon 1204. gefdehen fenn mußte.

C. Die Martgraffchaft Sobenburg ift ber unmeit groffere Sauptbestandtheil ber alten Dite frantifden Martgrafichaft bes Rorbgaus, nach Mbaug ber Landgraficaft Leuchtenberg, ber Ortenburgifden Graf. fchaft Murad, und ber ganbe ber Grafen von Alten. borf bei Ren. Gie begrief bie alten Rapitel Allereburg. barinnen bas alte Grafenichloß Sobenburg an ber Laus ter, inegemein Sobenburg auf bem Rordgau genannt, bas Rapitel Siricau, und bas Rapitel Rabburg mit Dem Unter Rapitel Gulgbad. Grenge, offlich von Eflarn und Rlofferburg bie Gravenried nachft ben Grengen von Bohmen, fublich an ben Erblanden von Murach und Ret vorbei nach Schwarzenfelb, an ben Grengen von Lengenfeld und Riebenburg fortlaufent, meftlich Reumarft, Lauterhofen, Raftell linte liegen laffent, an ben Memtern Berebrut, Belben, Renhaus meftlich porbei, mo fie benn von ber Leuchtenberger Graficaft Balbef und Remnat und bem alten Glaven Land von Bunfiedel, Tiridenreut, Bernau norblich abgeschieben wirb. Die Bauptorte binnen biefem Umfreis find: Reuftabt, Beiben, Flog, Blepftein, Part. ftein, Siricau, Freubenberg, Rabburg, Amberg, Gulgbad. Bildet.

Die altefte Geschichte bes Landes selbst, besonders ber Camper Mart, ist wohl in ber Zerftörung bes alten Slaven Reiches mit untergegangen, und nur noch eine Geschichte bes spatern nicht mehr flavischen gemeinschaftlichen Regentenhaufes von Cham und hohenburg übrig geblieben. Es berrichten bier, nach jurutgebrangten Slavenreich, weit umber bie von ben alten Baugrafen bes Grabfelbes abstammenben Martgrafen von Babenberg, beren Guter befanntlich nach bem groffen Sturz biefes Saufes (005.) theile vertheilt, theile jum Raiferlichen Riffus eingezogen murben. 216 aber ein Sprofiling bies . fer ungluflichen gurften unter bes Glufe neuen Launen eine Tochter bes Raifer Ronrabs I. jur Gattin gewann, fo perfaumte ber Raiferliche Sof nichte, um ben Rinbern aus biefer Che alles, mas noch aus bem Babenberger But ubrig mar, nm Schweinfurt, um Bang, im Reb. niggau und in ber Dftfrantifden Martgraffcaft, ju einer nenen Berforgung gufammen gu fugen und auszuhanbigen. Alles biefes, erhielt etwa ums Jahr 954, ein Gobn ber Raiferlichen Pringeffin, genannt Bertholb, (Bruber bes Marfgrafen Leupold, ber fein Lood in Defterreich fanb) unter bem vericbieben vorfommenben Titel eines Marte grafen von Dftfranten, im Bolffelb, im Rebnitgan, eines Grafen von Ummerthal, legteres vermuthlich als bem eigentlich angeerbten vaterlichen Ramen von bem Schloft Ummerthal bei Umberg. Bertholb farb im Sabr 080, feine Bemahlin Gilifa aber, ober Gilisminba, Toch. ter bes Grafen Lothars von Balbet, Muhme bes Bie icof Dittmare von Merfeburg, nachbem fie noch ein Rlofter in Schweinfurt gestiftet, folgte ibm 1015. nach. biefem aber fein Gohn Beinrich, von feiner gewohnlichen Refibeng in Schweinfurt ber Martgraf von Schweinfurt genannt, bem ber Raifer bie Burgen Berebruf, Ummerthal. Rreuffen und Schweinfurt gerftoren lief, und ber 1017. farb, begraben gu Schweinfurt. Geine Gemablin mar Gerberg, Tochter bes Bergog herrmanns von Schwaben, ber Cobn aber Dito, bem 1048. auch bas Bergogthum Schwaben gufiel, mit bem er fich aber fo viel wie gar 3meiter Banb. 13

nichts befafte, und lieber in feinem Comeinfurt verblieb. Geine Bemablinnen maren erftens eine Pringeffin Das thildis aus Polen und bann bie Bittme bes Bergog Berre manne IV. von Schwaben, Irmengarb, gebohrne Mart. grafin von Sufa. Er ftarb 1057. ohne mannliche Erben, aber ale Bater von funf Zochtern, wovon Gilita Meb. tiffin gu Riedermunfter und Gifela, vermablt an einen Sadifden Grafen Bidmann von Geeburg, aus bem Saufe Querfurt, vielleicht fruber felbft fcon verftorben, bei ber paterlichen Erbicaft auffer Betrachtung blieben; pon ben brei übrigen Schweftern aber erhielt: Jubith, permablt erftene au Bergog Ronrab von Baiern, bann an einen Pfalgrafen Bobo von Bobenftein, bes Pfalge grafen Aribo von Baiern Bruber, bie Buter im Bern. aau, um Schweinfurt, Rreuffen u. f. w. Gine Urentel. tochter aus biefer Che war die Gattin bes Grafen Ronrabe von Dachau. Die zweite Schwefter Bertha ober Mibrabe, Gemablin eines Grafen, beffen Ramen im Annalista Saxo von Edbart fic nicht anbere ju entziffern getratte, ale Saveteberg, (ber aber nach neuerlichft genom. mener Ginfict eines Darifer Cober Lanbeeberg beißt, alfo eines Marfgrafen von Canbeberg an ber Barte in ber Reumart), erhielt die Guter im Grabfelb, mehrere bazu um Bamberg , ftiftete bavon 1071. bas Rlofter Bang, Beibingefelb im Burgburgifden, verlaufte mas noch ubria mar an Bamberg , und binterließ übrigens ibre einzige Tochter Jubith unter ihrem Stand an einen ebeln Minis fterialen von Kortich, vermablt. Den wichtigften Theil, fen es nun burch vaterliche Bestimmung, ober mabricein. lich burch Ginlofung ber anbern, empfing enblich bie britte Schwefter Beatrir, vermablt wie man glaubt an eis nen Grafen Ronrad von Bobburg, ben man abermale nach bem nenen Gis ben Grafen von Ammerthal benannte. Gine Tochter aus biefer Che murbe an einen Gotfried von Rappenberg, in Weftfalen bei Stift Werben, vermablt, mas zum Difverftand Unlag gegeben, ale ob bie Dutter Beatrix felbft einen Rappenberg jum Gemabl gehabt. (Beatrix nupsit Marchioni (Conrado de Vohburg?) peperitque ei filiam, quam Godofridus de Cappenberg accepit, habuitque ex eo Godefridum et Ottonem; f. Annalista Saxo). Der Gobn biefer Beatrir, ale Mart. graf Dtto ber II. benannt, farb 1075. und binterließ abermale nur zwei Erbtochter, bie eine Copbia, Bemablin Graf Bertholbe von Unbeche, Erbin ber Gater im Redniggau, bie andere Reiga, vermablt an einen Grafen von Billingen, welchem bie oftfrantifche Marts graffchaft gufiel, Die burch ibre Tochter Leutarbis, vermablt an Graf Diebold von Bobburg, auf biefe Urt aus Saus Bobburg übergieng.

Diese Entwistung gründet sich auf Pfeffels Abhandlung von ben alten Markgrefen auf bem Vordgant, in ben Schriften ber Alfah. der WB. 1. n. 1. Kötl, auf Schöpffe Nordgau Diffedntische Staatsgeschichte, hilds burgh. 1745. und Gendlerfingen 1802., num nit ber Abburgh. 1745. und Gendlerfingen 1802., num nit ber Abburgh, daß man ben bestütiven Anfall der Martgraffchaft an die Bohburge nicht sowohl von der Gräfin Beartir, als vielmehr von ihrer Enteltochter Leufardischerzeitett, weil diese ihr Gemaßt Diepold ber erfte ist, welcher ur fund lich gewiß in der obern Wartgrafischterscheit, und eben baduech der Umstand flar bervortritt, wie die übrigen Ghiter der Kednliggaues an die Andersche von Amerikand bei Andeche von Mantgraft danten von Amerikand fannen, nemlich durch des letten Grafen von Amerikal Dito III. (†. 1075.) Tochter Sophia. Bon

ber Dachanischen Tochter Hebwig ist viel spater, und zu einer Zeit, wo die Andeche icon langt bie Gater im Rednisgan befaßen, blos der Perzogstitel von Dalmatien, nachber Meran, in basselbe Andecher haus übergegangen.

Gine Sanptfrage entfteht aber jest, wienach benn biefe Bobburge nach ber Sand ju bem Ramen von Do. benburg gefommen? Thomas Riebs Befchichte ber Grafen von Sobenburg, Regeneburg 1812. gemabrt bierin gar feinen fichern Unhalt, indem fie Bobburge, Soben. burge, Rarntber Pfalzgrafen, Die Rrangberge, Die Gulge bache, Die Trubendinge, Die Steiermartifchen Sobenburge, besondere mo immer nur ber Rame Ernft porfommt, gewaltfam in einander wirft, und überall Soben. burge bes Rorbagus baraus icaffen will. - Die Sache perhalt fich aber unferes Ermeffens und nach ben fcrift. lichen freundschaftlichen Mittbeilungen bes herrn Moriz alfo: Fruber gab es eigene Grafen von Sobenburg, Ernestus Comes de Hohenburg †. ums 3ahr 1129. vermablt mit Abelheib, Tochter bes Grafen von Bogen und Dom Boats von Regeneburg; fein Bruber Abgibert mar ein Graf von Rebgau in Defterreid. Ernfte Gohne bies. fen ebenfalle Ernft +. 1162. circiter und Rrieberich +. 1205. circ. Des legtern Bittme Mathilbe beirathete jum zweitenmale ben Martgrafen Diepolb in ber oftlichen Mart bes Morbgaus, und weil nun gu berfetben Beit ungefahr bie Linie ber Marfgrafen von Cham ausftarb, und biefe Mart fo mie bas Stammhaus Bobburg felbit an Baiern fiel, bie anbern Marfgrafen aber ihren Gip auf dem jugebrachten Schloß Sobenburg genommen; fo ift bamit ber Rame ber Marfgrafen von Sobenburg ablider geworben. Alle Martgrafen, bie nach 1205. ober meniaftens 1200, vorfommen, find baber nicht von Chamb, fonbern von Sobenburg; M. Diepold 1221. 1223. 1225. Bertholb und Diepolb 1237. Der Bifchof von Regensburg gab fic viele Dube, baf bie unbeerbten Grafen von Sobenburg ibm ibr Schlog Sobenburg vermachen follten; ba er bamit nicht burchbringen fonnte, fo begnugte et fich por ber Sand mit ber ihm gefchebenen Lebensauftras gung, lieh auch in Sofnung befferer Belegenheit Belb barauf ber (350. Pfuub), Roch im Jahr 1242. nahm M. Berchtold vom Bifchaf in Regensburg bas Schloß Sobenburg ju leben, trug ibm auch mit Bewilligung feines Brubere Diepolbe neuerbinge bas Schlof Rorbach auf. Mus biefen Urfachen und anbern Unbequemlichfeiten fcheis nen aber bie Martgrafen ihre Refibeng in Sobenburg aufgegeben und bafur Umberg gemablt ju haben, mo ihnen ber Bifchof von Bamberg 1242, mehrere ibm bafelbft guftebenbe Rechte um 100. Pfund Regeneburger abgetreten. Die permittibte Marfarafin Mathilbe von Sobenburg, eine gebobrne Braffn von Bafferburg, begab fich 1237. eigenbe nach Bien gum Raifer Friedrich, um ihm ihre beiben Gobne Berthold und Diepold ale Pagen (Valetos) porzuftellen, und ihnen ihre Unfpruche auf bie Baffer. burgifden Lanbe ju fichern. Aus fegterem ift allerbings nichts geworben; bagegen famen fomobl biefe beiben Martgrafen Bertholb und Diepolb, als auch ihre Bruber Dtto und Lubmig, fonft in große hofgunft, und fpielten befonders eine große Rolle in Gigilien, ale Bormun. ber und Beifanbe Ronrabine, (f. auch Bajerifche Jahrbucher, jum Sabr 1255.) murben aber 1256, einer Berichworung gegen Manfrebin beidulbigt, in Urreft gefegt, und mabricheinlich noch in biefem Jahr gewaltfam aus bem Wege gefcaft (f. Rieb II. 13.). Giner biefer Dobenburge war ein berühmter Minnesanger, f. Bobmer I. 17. Der Principe Fitalia besitt noch jest einen Codex, worfinnen worfommt: Lamentatio Bertholdi Marchionis de Ofinburgio, dum teneretur in carcere per Regem Manfredum, Principem Tarentinum, in quo mortuus suit.

Sierauf fielen die lande ber Markgrafen in ber Urt aus einander:

Sobenburg, bas Schlog, murbe ale leben bom Sochftift Regeneburg eingezogen, eine Zeitlang um 6500. Ungerifche Gulben an Baiern verpfanbet, 1418. aber von Ludwig mit bem Bart wieber jurufgegeben. Gin Ulrich pon Altborf (Graf v. Altendorf?), ber hierauf eine neue Belebnung fuchte, murbe burch gutliche Unterhandlungen befdmidtigt. Gulgbad, Rofenberg, hertenftein, Mmmerthal, Sirichan, muß mohl an bie Grafen von Sirid berg gelangt fenn, nachdem es vorfommt, bag biefelben Stute nebit bem Rorbgauifden Pfaffenhofen vom Grafen Geb. bard ju Sirichberg an die Bergoge Rubolf und Lubmia abgetreten morben. Umberg und Bildet ift bem Ron. rabin von Sobenftaufen als Bambergifches leben neuers binge ju Theil geworden, woruber fich 1269. bie Bergoge Lubmig und Beinrich ale Erben Ronrabine burch eine Theilung verglichen. - Flos und Partftein, ans ben Gutern ber Martgrafin Abelheib von Bobburg, vermabit mit R. Friedrich, ine Saus Sobenftaufen gebracht und 1212. eine Beit lang an Bobmen verpfandet (f. Dobner Mon. Bohemica III. 209. Goldast Com. de rebus Boh.) batte R. Ronrad IV. bereits im Jahr 1251. bem Bergog Dito von Baiern um 3000. Mart Gilber und 400. Pfund Regensburger verpfanbet, mas 1266. vom Ronrabin bes flatigt morben. Gudlich verlieh ber Bifchof Ronrad von Freifing 1261. bem bergog Ludwig alles, was bie vier Gebriber vom Sodfiff ju Ceben getragen. Worin biefes beftanben in nicht flar. — Unter ber neuen Baieriichen Berwaltung beftamben folgende Memter:

- 1) in ber Markgraficaft Cham: Marte Cham und Gericht Cham, Bogtei ju Miltach, nach haus gu Buchberg, Gericht Efdeltam, Gericht Balbmunden mit bem haus Schnecberg, alles bem herzog heinrich von Nieberbaiern jugetheilt; fobann bem herzog Wudwig von Deerbaiern: Amt Nittenau, Amt Wetter felb mit Schof Regenbeilftein und Warft Robing.
- 2) in ber Martgrafichaft Sobenburg: Baibing porber eine Stadt mit 26 baju geborigen vermufteten Dore fern, und hierauf blos eine ummauerte Rirche; Saus Pfreimt; Burg Partftein mit Beiben, Rlos und Bobenftraus, bem Bergog Beinrich; bann Umt Rab. burg mit Schwarzenfelb, Amt Amberg, Umt Sams bad: Bogtei Umt Bilfet uber bie Bambergifden Buter bafeibit: Amt Efchenbach; Schlog Sternftein, Rentamt Reuftabt an ber Balbnab und Rotbenftabt, Umt Eflarn, Amt Beibhaufen, mit ben Schloffern Tresmis, Trausnig, Langau, bem Bergog Lubmig acborig. Gulgbach und Sirfchau mar noch Sirfchbergifc. Abeliche: bie Drefwig bei Bohmifcbrut, bie Balbturner au Trauenis, Gine mit benen Balbau, von Pauleborf, Die von Urfenfolen, bie von Remnat ju Lugmannftein und Rofenberg. Man febe auch v. Rinf Berfuch einer Gefcbichte bes Bicebomamte Rabburg. Dunchen 1810. 8.

#### D. Diftrict von Eger.

Bas fruber. Slavia , Regio Slavorum hieß, beftebend aus bem alten Rapitel Eger, namentlich ter Bun-

fibler Amtshauptmannicaft bes ehemaligen Furftenthums Baireuth, mit Gelb, Rirdenlamis, Sobenberg, D. Leuten. Thierftein, Thierebeim, Beiffenftabt, Mrgberg, Bunfibel, Rebmit, fobann ben Baierifchen Gebieten Balbfachfen, Mitterteich, Ballerehofen, Tirfchenreut, Reuhaus, Bern. au, und bann aufferhalb ben jegigen Baierifden Grenzen Eger, 2fc u. f. w. murbe febr geitig von ben Bobburgen ju ibrer Dfifrantifden Martgraficaft mit erworben und einer Bobburgifden Tochter Abelbeib, Bemablin R. Friedrichs I. 1149. mitgegeben, welche man bie Mart. grafin von Cheb, b. i. auf Bobmifch Eger bief, moraus bernach ber Difverftand eine Martgrafin von Cleve gemacht. 218 fich 1152. ber Raifer von biefer Abelbeib wieber fdieb, blieb fie gwar in Eger, ale ibrem Bittum fiben, bie Sobenftaufen behielten aber - nat ihrem Tob bas Band in ibrer Gemalt. Balbfachfen mar fruber icon pon ben Bobburgen ju einem reich begabten Rlofter gewibmet, (1133. vom M. Diepold fur Ciftergienfer Monde); Tirfchenreut geborte ben Ortenburgen ju Murach, bie es 1217. an Balbfachfen gaben, fo wie Balterehofen, urfprunglich auch Ortenburgifch, burd bie Leuchtenberge an baffelbe Rlofter fam. Rebwig murbe in ber Folge Egrifch; Eger felbft 1202, vom R. Abolf an Bobmen verpfanbet. - Die Gebiete im Baireuthifden Richtelberg gerfielen nach ber Sobenftaufen Abgang in eine Menge einzelner abelicher Berricaften, jeboch unter eigener Sobeitebermaltung eines Raiferlichen ganbrogte; Heinrieus de Wida Senior, Advocatus et Judex Provincialis in Egra, noch in ber legten Sobenftaufer Beit 1257. Poppo de Sparneck, Judex Provincialis in Egra 1270. Babo. Judex in Egra et Rudgerus frater ejus, dictus Sparneck 1281. Um Ende brachten alles biefes bie Burggras fen von Rurnberg an fich; ale

- 1) Selb, war 1229, vom K. Friedrich dem Heinrich Bogt von Plauen, nebst der Herrschaft Ach als Pfand werlieben und 1232, dem Erben erneuert. Die Einlosung foll 1387, vom R. Wenzel erfolgt sepn, mittels Austaussches der Three Reuendorf und heilig Kreuz. 1403, belieb K. Nuprecht den Burggrafen Johann mit dem Rich wenduß, Helbe dem Warft, Forst und Wildham, den Erhard Forster vom Reich zu Leben getragen. Bald darauf, 1412, überliegen die Gebrüber und Bettern Forsker, welche das Aufz und Erundeigenthum bieser herr schaft und bes Forstes annoch inne hatten, den Burggrafen ihre Sie und Giter zu Selb, Weissendag, Sechönlind, Bruun, Phylis, Steinseld, das Oberforstumtistend, das Alfchleben von Selb.
- 2) Sparnet und hallerftein (f. Baireuther Ges schichte III. Th. S. 212.).
- 3) Epprechtftein und Rirdenlamis, ben Burg, grafen 1552, von R. Rarl IV. verlieben, nachbem fie die Raubritter, genannt Gad und Bild, baraus vertrieben hatten, jedoch mußten noch 1356. Die Bogte von Beiba als Pfanbglaufiger und bie Theilhaber von Mild mit Gelb abgefunden werden.
- 4) Thierftein und Thiersheim 1415. von ben Martgrafen von Weiffen für 6000. Mart, worauf fich bie Burggrafen icon 1409, gerichtlich hatten immittiren laffen, formlich abgetreten.
- 5) Argberg, ale eröffnetes Liebenfteinifces Reichs leben erhalten 1292, bagu fpater auch (1484) von ben Rothaften gum Weiffenftein ben Reichsforft.

- 6) Die Burg Sobenberg 1280. von ben Rneufeln.
- 7) Die Burg ober Beste Bunfibel von ben Boitsbergen und Leuchtenbergen 1321. nachdem bie Dortebenbarfeit barüber ben Burggrafen schon seit 1283, verlichen var. 1352. bie Luchsburg, Burgftall bei Wanfibel, von ben Rothaften zu Tyrstein.
- 89 Ruboliftein, mit Beiffenfabt, Bifchofsgrun urfpränglich bem abelichen Geichecht ber hirichberge geheriem bem Abt von Balbfachfen eingeraumt, von biefem 1547. ben Burggrafen vertauft.
- 9) Schonbrunn mit Ober Redwit, M. Redwit, Dorfles 1334. von einem Zuco von hirfchberg erfauft.
- 10) Gravenreut und Niederthelau 1378. von ben Gebrubern Pranter erfauft.

Abeliche: Die Liebensteine im Teichelberg, Die Nothafte von Wilbenstein, Die Sirfchberge gu Mubolftein, Weiffenstadt, Mehefebrent, Grunftein, Sirfcfflein, legteres feit 1578. ein Burgstall; Die Forster, Die Sack, Die Milben, Die Boitsberge, Pranter.

63. Die Grafen von Altenborf, Reuenburg und Bartberg.

Daß die Ortenburgische sogenannte Grasschaft Murach, mit Biechtach, ursprünglich mit zur öslichen Martgraffchaft bes Voerdgau gehört, und feine eigene Soeitek rechte auszuhlen hatte, beweißt ber Umstand, daß von ben Herzoglichen Bridvenn Ludwig und heinirch dem herzoglichen Bridvenn Ludwig und heinirch dem herzoglichen Bridvenn Ludwig und heinirch ber Grafschaft, die er sich erworden, aber nicht die Arryogdrechte zugefommen, welche letztere bem Herzog heinrich von Niedverbaiern verblieben. Gleiche Bewandnich speint es and mit der alten Grafschaft Altendorf und

Deuenburg gehabt ju haben, welche unfere Ermeffens bas nachherige Bergogliche Umt Altenborf an ber Somarge ad, mit Udereborf, Meifchenborf und Pradenberf, bas Mmt Reuburg vorm Balb, mit Bartberg, Ret, Grime ling, Beidlit, Ruly, Gebarn, Lurenborf, Gigelberg, Die Bogrei über Penting und Pingarten und bas Schloff Schwarzenet begriffen. Guter ju Sidenreut, Ret, Deinborf, Gutenland, Sulftetten murben 1017. vom R. Beinrich bem Sochftift Bamberg verlieben; vielleicht nur bie Dberlebenbarteit? 3m Jahr 1150. mar ein Berdytolb von Schwarzenburg vericbieben, ebe er feinen befchloffes nen Bug ine gelobte Canb angetreten, ber von feinem Dheim, bem Ergbifchof Friedrich von Rolln, Doberfdus und lefau (im Baireuthifden) erhalten, welche nun burch bie Sand bes Freien Mannes Berchtolb von Reuenbarg, ans Riofter Michelebera in Bambera gelangten f. Reg. I. 105. Die Guter bes Chunrad de Swarzburch bei Schonthol. maren Reichelehen (1270. f. M. B. XXVI. 21.) Cunradus et Reinboto de Swarzenburch ib. Schwarzburg bief aber bas Schloß bei Ret; parochialis eoclesia Retz. sita sub Castro Swarzenburch a. 1207, M. B. XXVI. an. Da bie Grafen von Ortenburg Murad burd eine Grafin Richiga von Res erworben baben follen, und bie Beftanbtheile von Murach und Ret giemlich in einanber greifen; fo ift biefes Murad, Bichtad, Ret, Reuenburg und Altenborf febr mobl fur ein urfpringliches Ganges angunehmen. Sier ju Bartberg bei Renenbutg ift es auch, mo bie Abelbeid bon Bartberg, Gemablin bes Chuno von Sorburg (f. Rum. 57. Grafen von Lengenfelb) gefucht merben muß; biefelbe Adelheit de Wartperch, nobili stirpe progenita, welche per nomen mariti sui Conradi Comitis et Bertolfi de Nuenburg bem Rlofter Michelsberg in Bamberg bie Orte Weltochesdorf, Grube, Mappabe, Wichstein, [Grantanne, Drogenaruit et Tambach übergeben. Bon der vermuthichen Berwanbicaft biefes Altendorfifden Geschiechts mit 
ben Grafen von Leonsberg und beren theilweisen Rachfolge 
in die Altendorfifchen Giter f. Leonsberg Rum. 49. Durch 
eine Grafin Anna, von andern auch Corbnia genannt, 
eine Cocher bee Grafen heinriche von Orteuburg, fam 
endlich biese herrschaft Reuenburg, Wartberg und Reufladt, b. i. Reustadt an der Rade, an bas haus Truhendingen, von nelchem sie dann 1261. herzog Ludwig 
an sich Jauste.

Die Grafen von Leuchtenberg ju 64. ju Leuch. tenberg; 65. Balbet und Remnat.

Das eigentliche Gebiet Leuchtenberg erftrette fic von beiben Ufern ber Lube, ba mo fie vorbei an Roden. fein lauft, bis fie in bie Rabe fallt, und begreift bie Burgen Leuchtenberg, Rodenftein, Bernberg. Die Stabt Pfreumt, fpater bie Sauptftadt biefer fleinen Graffcaft, geborte in ber That nicht einmal gu berfelben, fonbern ift erft fpater vom gandgrafen Ulrich gegen Umtaufc ber Burg Falfenftein an Bergog Beinrich von Dieberbaiern im 3abr 1332. erworben, und im 3abr 1368. ale ein Baierifches Leben , unter Bergutung von 2000 fl. empfan. gen morben. Auffer allem Zweifel mar biefer bezeichnete Begirt von Leuchtenberg ein Comitat ber größern Dft. frantifden Martgraffchaft bee Rorbgau; ganbgrafen nannten fich bie Befiber |mahricheinlich in Begiebung auf bie Martgrafen von Sobenburg, ober in Rachahmung ber Landgrafen von Steffling, foviel man bis jest ans Urfunden weiß, fruber nicht ale 1181, Sonft bat man

aber bie meitere Abfunft ober Stammvermanbicaft biefes Saufes noch feine Gpur. Gine wiewohl giemlich vermirrte Stine ei ner Leuchtenberafiden Gefdichte ift bei Belegenheit bes legten Baierifden Erbfolgefrieges erichies nen, in ben Abhandlungen und Materialien jum neueften Staaterecht und Reichsgeschichte. Berlin und Leipzig 1778. 8. Unbefannt ift und: Abbanblung über bie Beichichte ber Landgraffcaft Leuchtenberg, von ben alteften Beiten bis auf bae Abfterben Marimilian Sofenbe 1784. 4. Die Gefdlechtefolge ber Grafen bat man in ben Baieris fchen Jahrbuchern jum Jahr 1283. naber ju entwifeln gefuct. Debreres aus noch alterer Beit liefert biergu auch Moria Codex Ensdorfensis. 3m Jahr 1237. beftåttigte R. Kriebrich ben Grafen Ducatum curruumque districtum Comitatus sui, bas ift bas Beleits Regal innerhalb berfelben, ober wie bie alte Archivnote ju biefer Urfunde beißt: bas Gefahrt ber Bagen ober Die Banbftrag. 2m 18. Dov. 1282. verfaufte Canbaraf Beinrid, Gebharbs Cohn, mit Confens feines jungern Bruber Friedrichs, feinen Untheil an ber Graficaft Leuche tenberg, mit Bericht und Beleit, (partem Comitiae suae, Judicium et Conductum annexum) bem Bergog Lubmig um 100. Dfund Regensburger Pfennige. 2m 10. Jenner 1283, gefcah bas nemliche vom ganbarafen Kriebrich mit feinem Untheil ber Comitia, bes Jubiciums und bes Con-Ductus. Diefer Bertauf icheint fich aber nicht auf Gie genthum und Grundherrlichfeit, fonbern nur auf Gericht und Beleit an ber Lube erftreft ju haben; auch verblieb noch ben landgrafen bie Stabt und Gebiet von Pfreumt. Bei weitem wichtiger ale bie Graffchaft Leuchtenberg felbft mar aber: (65.)

"bie Graffcaft Balbet und Remnat"

auch in ber alten Martgraficaft bes Morbaau gelegen und gwar im Umfang bes Rapitele Stabt. Remnat, monach wir ju berfeiben rechnen murben, Stadt Remnat. Ralfenberg, Raftl, Rulmain, Modereborf, Dollenreut, Dreffat, Burfartereut, Clamereborf, Trebenborf, Rird, tumbad, Tumfenreut, Bifad, Binbifdefdenbad und Meimeiffel (in ben alten Defanate Rollen Belmanfel aes mannt). Auf ben Grund biefer Defanate Rollen muffen wir freilich auch bie Begirte von Grafenwort und Eichen. bad, mit ben Grenzorten Leizenbof, Pappenberg, Saga, Grantenobe, Meilendorf, Emtmanneberg mit bereinzieben: bestimte Urfunden, mann und wie biefe mieber abgefommen, ermangeln und ingwijden; auf alle Ralle mußte biefes icon fruber gefcheben fenn, ba bas Gaalbuch von 1280. bereite bas Umt Eidenbach ale Bergoglich, und im Bigebomamt Lengenfelb mit aufführt.

Daffelbe Saalbuch ermabnt aber auch icon ale Bergogliches Umt, obwohl nur ale Pfanb, bas Schloß Balbef mit Rulmain, bem Balb Delmeiffel mit 6 baju geborigen Dorfern, Stadt Remnat, Fortichau, Butentau , Reislas, Rieberbeibenab, Mudenreut, Coneten, bof, Birbeng und Erbendorf, und babei noch ale Bams bergifdes leben Rirmfees, Bingarten, Rigelereut, 21. maneberg, Abornberg, Diesberg, Grub, Treifau, Preffat u. f. m. Dagu muß alebann auch bem Umfreis nach nothwendig gebort baben bas Rlofter Speinsbarb, Dra. monftratenfer Orbens, angeblich 1145. geftiftet von einem fo benannten Grafen Abelfolf von Reichenberg ? aus berbeigernfenen Monden vom Rlofter Biltau bei Junebrut, und begabt mit ber hofmart Speineharb und etwa ein Dugenb inforporirter Pfarreien, worunter namentlich auch Statt Efdenbad, Grafenmort, Raftl, Rirdenlais

bach erfcheinen. Auch find wir gewiß zu biefer Graficaft gablen zu burfen bie auf ber Sharte noch weiter benannten Orte: Ramlesteut, Bilbenreut, Bruf, Arofcheihammer, Juchsmuhl, Schwarzenreut, Brand, Lind, Raltenfleinach it.

Diefe bereits an Baiern verpfanbete Graficaft Balbet 'verfaufte nun am 10. Jenner 1283. Panbgraf Friebrich gleichmäßig mit feinem Unthell am Leuchtenber. ger Gericht und Geleit, bem Bergog Ludwig um 1200. Pfund Pfennige, und auffer bem bie ben Brubern von Wilbenftein und bem Maricall Ulrich von Lengenfelb verpfandet gemefenen, und nun auch an ben bergog ubers wiesenen Reichelehen, um 2000. Pfund; fobann am 7. Dar; beffelben Jahre, Ramene feines verftorbenen Brus bere Bebharde. und beffen Rinber, ihren Untheil um 120. Mart Gilber, worunter fich auffer ben icon genannten Drten auch noch bas Dorf Albernreut bufgeführt finbet, gleichwie auch einige Stufe barand Gidflatter Leben ges mefen find. - Das Uebrige murbe ben Burggrafen von Rurnberg gu Theil, benen megen ihrer naben Beffe Rreuffen eine Erweiterung auf biefem Plat nicht anbers ale ermunicht fenn fonnte. Remlich auch ichon im Jahr 1282. überließ Landgraf Friedrich bem Burggrafen bas Castrum Culmen (Rauhenfulm) et Montem (Schlechten Rulm) mit bem Dorf Rulchenborff, und zwei Jahre fpås ter 1284. alle Mannleben, bie er bieber von Raifer und Reich empfangen, mit Ausnahme ber Schloffer Pleifiein und Berbenberg, und ber in einem Umfreis von 3. Deis len um Rabburg gelegenen, ibm lebenbaren Ritterguter. But biefelbe Urt trat er auch bem Burggrafen feine Regeneburger und Bamberger Leben ab; aus welchem allen fich bas Burggrafliche Umt in ber neuangelegten Stadt Reuftabt am Rulm gebilbet hat.

Im Jabr 1316. verkaufte R. Ludwig den Leuchtenbergen Floß und Partstein um 1450. Mart Silber und versieh ihnen 1332. das Geleit zwischen Nürnberg und Bismen, wozu sie auch später noch 1354. das zwischen Regensburg und Eger erhielten. Im Jahr 1366. bestand der Leuchteubergische Bests noch in Stadt und Amt Pfreumt, in ber Beste Sein bei Pfreumt, in Stirberg und Begenstein (erworben 1327. vermuthlich als Pfand); Tirfbenreut, Pleistein und Reichenstein (erworben 1350.), Schonee, Grafenwörth, Neuhans, Schwarzenburg, Reyndsminden, letztere erworben 1310. Das ihnen 1338, von Hobensch verpfandete Amt Krailsheim hatten sie 1369. an die Burggrasen verkauft. Das Imt Grünsefelb in Franken erlangten sie beitäusig ums Jahr 1463. burd eine Gräflich Rienecksische Erbotchter.

Insonberheit schien bas Jahr 1375. bem haus Leuchtenberg als ein Stern neuen Glüte's aufguteigen. Durch
ben in biesem Jahr erschgiene Kob bes legten Grafen v.
hals gelangte Landgraf Johann mittelst neuer Belehnung
von Passau, ur Lehenstnachfolge in ber Grafschaft hals,
Dserhosen und herrschaft hatbenburg, behgleichen in
Bernstein und Ranfels (f. Rum. 50. Grasen von hals)
wozu er sich auch 10ch die Allobialbestandtheite von Dserhofen und haidenburg von bem Landgrasen Ulrich von
Leuchtenberg zu erwerben wußte. Allein furz war auch
wieder dieser Bithe Dauer. Im Jahr 1417, verfauste
bas Landgrässich haus Bernstein und Raussela an Drenburg um 16000. Gulden; 1418. Pleistein an bie Psatz
grasen um 12000. Gulden; 1428. pleistein an bie Psatz
grasen um 12000. Gulden; 1428. haidenburg an bie von

Praunberg; 1426. Dfterhofen an bie von Puechberg um 8000. Bulben; 1486. Die Grafichaft Sale enblich gans und gar an bie von Michberg. Co erlofch enblich bas Saus, febr verarmt, im Jabr 1646. mit bem Panbaras fen Marimilian Abam, ber eine Tochter bes ebenfalls legten Grafen von Belfenftein gur Che batte. Albrecht VI. von Baiern nahm bas Landlein im Befit für feine Gemablin Mechtilb, Tochter bes verftorbenen Lanbarafen und gemefenen Reichehofrathe Drafibenten Georg Endwig von Lendtenberg. Damale begrief es nur noch Leuchtenberg Burg nub Gericht, Diesbrunn Bura und Gericht, Pfreumt eine Stadt und Pfalgifches Reben, Lube und Bernberg, alles unter Pfalzifder Sobeit. Umt Grundfeld in Franten murbe alebald von Burgburg ale beimgefallenes Leben eingezogen. Jahr 1647. empfieng ber nene Landgraf bie Raiferliche Belehnung und trat 1630. bas Gange wieberum feinem Bruber ab, bem Rurfurffen Mar I., fur bie Graficaft Sang. Gine Unwartichaft, welche bereite 1502. bas Saus Meflenburg von R. Maximilian I. erbalten batte. trat nicht in Birflichfeit, entweber weil gerabe bamals bas Saus Metlenburg nicht in ber lage mar, feine Un. fpruche geltend gut machen, ober bag überhaupt auch biefen Aufpruden mefentliche Ginreben ber meiblichen Erben entaggenftanben. Dabrend ber Befegung bes Caubes Baiern im Spanifden Erbfolgefrieg burch Defterreich verlieb ber Raifer Die Graficaft Leuchtenberg ber Rami. lie Camberg; es murbe aber 1714. Baiern vollftanbig wieber reftituirt. Meflenburg fur feine erneuerten Unfpruche im legten Erbfolgefrieg murbe burch ben Tefchner Krieben mit bem Privilegium de non appellando abges funben.

3meiter Banb.

## Bamberg;

66. Bifd bflider Immunitatsbegirt; 66. Graffcafthbockabt; 67. Burg Cbrach; 68. Prabium Bergogenaurad und Forcheim.

Lude wig Scriptores rerum Episcopatus Bambergensis, Francof, et Lipsiae 1718, f. und barunter vor, malico:

Hoffmanni Annales fol. I - 256.

Ussermanni Episcopatus Bambergensis.

Die aus ber Bambergiichen Geschichte flandhaft vertheibigte Landeshoheit bes Furftenthums Bamberg über ben Martifleden und bas gesamte Amt Fürth. Bamb. 1774. f. mit vielen, jam Theil in Kupfer gestochenn alten Urfunden. Berfaster ber Debuttion Geb. Rath von Corber; herausgeber bes Urfundenbuchs Archivar Lepberger.

Wilh. Joh. Heyberger Ichnographia Chronici Babenbergensis diplomatica. Bamb. 1774. 4. mit einer

Charte.

Bamberge Gefcichte bearbeitet von Aler. Schmöger und heinr. Joach. Jad. Erlangen 1806. 8.

Jade Bamberge Jahrbucher von 741-1829. 8. v. Strauß bas Biethum Bamberg in feinen brei wich.

tigften Epochen. Bamb. 1823. 8. A. Bifchoflich Bambergifcher Stiftunge, und

3mmunitatebegirt.
Die Gegend von Bamberg, mit feinen Umgebungen an beiben Bestaben ber Rednit, war ein Theil bes alten Bollfelbgau, ber nach bem Tob bes unglüflichen Abal-

Bolffelbgau, Der nach Dem Ebb bes angintiden Coberts (905.) eine Raiferliche Domane wurde. Im Jahr 975. ward herzog heinrich II. von Baiern, aus bem

Roniglid Gadfifden Saus, von feinem Bruber R. Dito II. gefangen genommen und bes Bergogthums Baiern ents fest, bem breifahrigen Sohn bes Beachteten aber, Berjog Beinrich III. (nachberigem Raifer Beinrich II.) als Alliment und Separatbotation bie Stabt Babenberg beftimmt und Murach, Renbelin Murach, bas ift Dbergurach im beutigen Canbgericht Bamberg; (bas Menbelin fceint Clavifd ju fenn, von Delan, Opus, Nowe Delan. Novum Opus, Reuwerf). Daraus mare aber mit Une recht ju folgern, bag alfo Bamberg jum Bergogthum Baiern gehort, vielmehr mar es nur eine Domane gur Dotation eines Pringen aus bem Raiferlich Gadfi. ichen Saufe, eines Pringen, beffen Bater bereits aufgebort hatte, ein Bergog von Baiern gu fenn (ad preces Adelhaidis Augustae, Genitricis suae, caro Nepoti suo Bojoariorum Duci quoddam juris sui praedium Civitatem videlicet Papinbere nominatam - concessit , firmiterque donavit). Der auf biefe Urt verfprate Dring vericonerte fein geliebtes Bamberg auf alle Beife; folgte enblich 995. feinem wieber einges fegten Bater auch ale Bergog von Baiern nach, murbe 1002. Raifer, nachbem er fruber fcon Bamberg feiner 007. ibm verlobten Gemablin Runegund ale Biberlage und Bittum verfcbrieben batte. 3m Jahr 1006, entfland ber fromme Entichlug, aus biefem Bittum einen Bie icofefit ju machen, welchen ber Raifer (1007.) mit folgenben affererften Stiftungen begabte:

a) mit allen feinen eigenen Domanialgatern im Gau Bolffelb. b. i. Bamberg, Altenburg, Aurach (Ober-aurach);

b) mit bem Praedium Salftatt im Rebnitgau, und ben übrigen Raiferlichen Domanen bafelbft;

- c) mit bem Praedium Forcheim;
- d) mit ben Rarnthifden Gutern in Billach und Bolfeberg;
- e) mit bem Locus Bellengries im Nordgau, Ergaltingen in Comitatu Altmanni, Nittenau im Donaugau, Schambach, Abbach (f. Reg. I. 57. 58.) gebin. Arch. III. 5. Heft;
- f) mit ben inpatronirten feche Ribftern Berching, Gengenbad, Safelbad, Ribing, Renburg an ber Donau und Seein am Rhein, davon bie Rlofter, Deern nur die Abminiftratoren bes hochflits hatten fenn follen. Deß, gleichen Ofterhofen;
- g) mit einer Menge einzelner Ghter innerhalb bem Salzburggau (Pfannen ju Reichenhall), ju Miterfer, im hobnigarbwalb, Golbinesbundert, Eufgen, Bertolbebara, Ragolbgau, Thurgau, Mortenau, f. Bestigungen bes Fürsent, Bamb. in bem alten herz. Baiern; geöff. Profibe I. 8. heft:
- h) jur Unterhaltung bes Domfapitels, ober ber Georien Briber insenberbeit waren ausgeigt: 5. Bofe im nerhalb der Stadt Regensburg, 2. in Brunntito, 2. in Regenshansen, ber Drt Pföring, holgbeim, und ber Locus Furti, bei Rarnberg, bei biesem leztern Drtes. Ramen hat jedoch ebehin ber Gegentheil auffallende füten und Gebrechen in der gerichtlich vorgelegten Urfunde entbeten wollen.
- So fland also mit Resignation bee Bischofs von Bargburg , als frubern Dideesans (1008.) und bee Bischofs von Cichiabt im Bereich bes alten Rordgaus (1014.) diese erste reiche Dotation bes hochsites Bamberg, welche berselbe Kaifer heinrich immer noch weiter vermehrte: 1008, mit ber Curtis Salza in Comitatu Viil-

helmi? ber Abtet ber alten Rapelle in Regensburg , ber nachber immer ein Bamberger Domberr als Probit porfand, bem Locus Eringun, ben Orten Belben, Querbach, Remnat, Roniasfelb bei Beifchenfelb, bem Locus Machinborf im Rorbgan; - im Jahr 1009, me alebalb auch icon ber Bau bes befonbern Rloftere Dichelsbera und bes Stifts G. Stephan angefangen murbe, begab fich eine anderwette Schenfung von Lintowa, Linda bei Umberg; 1010. bes Prabiume Incerftebbe in Rorbtbu. ringen, von Theres, fruber Gintherinshaufen benanut, von Jugerehaufen, Dber . Mittel. und Unterftren im Grab. felb, von Forrenbach, Berebrut, Forra, Erumbach, Schnaittach, Riftelbach, Uettling; 1011, ber Guter Endoven , Loigenfirden , Baiging f. geoffn. Urchiv. III. 4. Deft u. f. m. im Spechtrain f. Reg. IV. 731. noch anberer im Rotgau, und von Dberbingolfingen im Jengau; worauf benn im Sabr 1012, Die Ratbebrale eingeweiht murbe; im Jahr 1013. ale Pabft Benedict VIII. aus Rom flactia fich einige Beit in Bamberg aufbielt, trat ber Bifcof von Burgburg neuerbinge ab bie Pfarrrechte pon Salftatt, Amelungftatt, Geiflingen, mofur er bie Graficaft Biffing im Rheinagu erhielt : bazu erlangte Bamberg ferner im nemlichen Jahr bas Drabium Sonols bespach vom Rlofter Corich gegen anbere umgetaufchte Guter im Main . und Dibba Gau; befgleichen weiter aus Raiferlicher Schenfung bie Rammerguter Emming. bofen und Balabaneepach; 1014. Die Loca Cocoleu, Hiuszellici und Liubrodici? einige Guter und leben im Mattidgau, Irnfing im Relegau; im Jahr 1015. murbe bas Rlofter Dicheleberg vollenbet , und bas Rlofterleben unter bem von Umorbach berbeigerufenen erften 216t Rapoto angefangen, (f. 3åd Grundzuge jur Gefchichte

bes ebemaligen Benebictiner Rlofters Dicheleberg bei Bambera 1826, 8.), bem Domfapitel eine Bulage von XXX. Ronigliden Mansis in Gotinesfelt, in pago Osterriche , bem Sochftift ein Gutergumage gu Schwarzenfelb und Beilenborf (in ber nachberigen Dber Pfale) und bas Drabium Dabeim in ber Betterau quaetbeilt; 1016. bie Abtei Soutter im Elfag, 1017. bas Prabium Muffirden in Comitatu Arnoldi (am Starenberger Gee): Giderbreut, Res bei Reuenburg vorm Balb, Deinborf, Gutenland, Sulftetten, und Die Abtei Deggingen im Rieg; 1018, murben bie brei Curtes Pontificales, melde ber Pabft in Waiobaria befaß (vielleicht ale Guftentation in feinem frubern Eril), nemlich Sollenbach, Untiffena (Beilenbach und Unteffenhof) im landgericht Ried, und Binbering , im Canbaericht Altenotting (f. geofn, Archive III. 481.) ber Rirde gu Bamberg überwiesen und ber Dabit bafur vom Raifer mit bem Pradium Terma im Bergogthum Spoleto entidabigt. Derfelbe Dabft Benes bict VIII. 1010. abermale in Bambera anmefend, erflarte ben Bifchof eremt vom Mainger Ergbifchof und weihte bas neue Stift ju G. Stephan ein; ber Raifer ichenfte ben locus Berga im Donaugan, von einigen Abtei genannt (Boring bei Mallereborf, eigentlich Appertineng ber alten Rapelle), die Villam Schierftett bei Afchereleben und Schadenthal bei Dionfe ; bas Praedium Dietpirgreut im Donaugau, und bem Domfapitel infonderheit bas Praedium Sohingom im Ingerisgome, 1022. bem Sochftift ein Praedium gu hormungi im Meinvelt, und Irlocha und Erumbela im Ingerisgau; endlich 1023. abermals bem Rapitel infonberbeit bie Villa Schlopp im Rednitgan.

Mit bem Tob R. heinrichs floffen bie Gaben minder reich; 1034. erlangte ber Bifchof vom Raifer

Berichtebarfeit, Martt und Boll über Umberg; mit bem Jahr 1052. enthalt fich abermale ein Pabft, Leo IX. in Bamberg, und erlagt bem Sochftift ben jahrlichen Bine, gegen bas ihm vom Raifer eingeraumte Benevent; ber Raifer bestättigte 1067. bem Bifcof feine Graffcaften im Rebniggan, Sulgan, Grabfelb und Bolffelb. Bon allen biefen urfprunglichen Stiftungegutern ift bem Bisthum allmablig nur ber nachfte Begirt von Bambera und Aurach, und bas Gebiet von Forcheim und Bergogenaurach, bapon meiter unten noch besonbere bie Rebe fenn mirb, als reines Stiftgut ubrig geblieben; bie Guter um Umberg, Relben, Auerbach u. f. m. loften fich meiftene in bloges Rebenobereigenthum auf, ein großer Theil bes Belbner Korfte murbe an Bohmen verfauft; bie Menge auswartiger Guter gerrann burch Austaufche, mahricheinlich auch burd gewaltsame Entfezungen, Beraufferungen und Berpfandungen, &. B. ber Dfterhofifchen großen Lebenebe. figungen 1295. an bie Salfe, und burch bie Menge ber geftifteten Riofter; namentlich 1030. bes Sofpitale und Rloftere G. Theodore in Bamberg, welches mit bem Ort Murach begabt murbe; 1043. bes Rloftere Theres; 1072. bes Rollegiatftifts G. Jacob; und vollenbe unter bem Bifchof Dtto bem Beiligen felbft, von bem bie Stiftungen folgenber gablreicher Rlofter ausgegangen: 1108. Mura an ber Saale, herren Mura; 1109. Prufening und Mallereborf; 1110. Urnolbftein im Rarnthifden; Gleinef im Defterreicifden; 1119. Michelfelb; 1123. Eneborf; 1125. Biburg; 1126. G. Fibes, eigentlich ein Pilgerhaus; 1127. Mebach; 1129. Regeneborf im Salberftabtifchen; 1131. Mondemunfter; 1132. Langheim, Beilbronn; 1135. Befra; 1138. Diterhofen, Zutelhaufen; 1139. Alberebach, Roth im Burgburgifden, Riederhartebaufen im Fulbifden. Die Sauptfirchen am Bisthumsfig. Bamberg felber waren: 1. S. Georii et Petri, Die Rathebrafe, 2. S. Stephan in ber Borftabt Steffensberg, 3. S. Gangolf, 1063. ober auch S. Maria in Teuerstatt, jest Steinweg; 4. St. Jacobi 1072., auf bem Jacobsberg, nacher mit ber Dombechantei vereinigt.

3m Jahr 1122, überlief R. Beinrich V. bem Soch. flift ein Praedium Crana, welches ber Nobilis Vir Oudalricus de Maerheren bem R. Beinrich IV. aufgegeben. Db biefes nun Cronach in Franfen ober ein Rrang in Raruthen fen, ficht noch fehr in Zweifel, ba von einem Befitiftand R. Beinriche IV. in Diefer Gegend und bon einem ebeln Mann von Marberen fonft nichts befaunt ift. Ueberhaupt muß angenommen merben, bag über alle Diefe Stiftungeguter ber Bifchof urfprunglich nichts wenis ger ale eine Candeshobeit batte, in beren Befig und Mus. übung fich bie alten Martgrafen, bann ber Raiferliche Ridfus, und anlegt wleber bie Ummerthaler und Merane an erhalten mußten, boch aber eine gewiffe 3mmunitat, Comitia benannt, eine bochfte Berichtsbarfeit über feine eigenen Belitungen. - Gigenthum und Tafelaut allers binge bat bas Stift and icon in biefer Gegend von Rronach befeffen, 2. B. 1154. wo Bifcof Eberbard bem Rlofter Micheleberg ex vastitate nemoris sui Nortwalt. barinnen fich bas Rlofter ein Schlof und Bormert bergerichtet, bie Movalgebnten überlagt, und Balb ,,fo viel es molle."

Im Jahr 1130. erhielt bas Domfapitel bie Beginftigung, in Staffelftein, welches außerbem noch nicht jum Bijchflichen Gebiet gehorte, und worüber nacher große Irrungen mit ben Teubenbingen enflanben, einen Martt ju balten (mercatum fieri) - 1135. ermarb baffelbe Rapitel burd Stiftung Die Billam Dieppereborf (Landgericht Altborf), Reufes bei Forchbeim und Baunad. 1142. gibt ber Bifchof bem Rlofter Dicheleberg feine Befigungen bei Rronach, in Lindenberg und an ber Steinach gelegen. Gine vorzugliche Belegenheit, fich bie Lebensanipruche uber Giechburg, Lichtenfele und Diffel. feld zu ermerben, bot fich bem Sochftift 1142. und 1149. (f. Reg. I. 193.) burd bie gefdiebene Grafin Runiga v. Plaffenburg bar. 1148. wurde ber erfte Bein in Bam. berg gepflangt (wenn nicht fcon 1136. gut Dorfles f. Reg. I. 145.), 1149, bei Dambach eine Galgquelle entbeft; 1151. vom Grafen Poppo von hennenberg burch Austaufd Morbet und Steinach erworben; Die Abtei Riebergltaich vom Raifer ben Bifchoflicen Tafelgutern gugeeignet; 1154. erbaut ber Bifcof im Rordwalb bas Caffrum Rorbhalben; 1158. wirb vom Raifer alle Bollerhebung bon Bamberg bis Maing, aufferhalb ben brei Stationen . Rlofter Reuftabt. Michaffenburg und Frantfurt abae. fchaft. 3m Jabr 1160. erfennt ber Raifer ale eigentbumliche nicht Reichelehnbare Schloffer bes Bisthums Bam. berg an : Dottenftein, Goffmeinftein, Biechburg, Lichtenfele, Rorbet, Burgtunftabt, Rorbhalben, Sochstadt, Winger in Baiern, BBaffenberg in Cachfen, Griefen, Frantenburg, Roberaun, in Defterreich und Rarnthen. Um biefelbe Beit bes nannte bas Socifift feine gefcloffenen weltlichen Befigungen in Rranten "bie Graffdaft im Redningau", b.i. nicht im alten Rednitgau, fonbern überhaupt im Bam. berger Sprengel (Bamberg und Forchbeim) und im Ran. gau, ober Burgburger Spreugel, aber Bamberger Urbar, b.i. Sochftabt und Bergogenaurad, moruber ein eigener Ra. ftenvogt, Rapoto, aus ber Graflichen Familie von Aben-

berg, burd Belebnung beftellt mar. Ueber bie Bambergis fce Graficaft im Rangau wollte ber Bifchof von Burgburg fich bie Bergoglichen Rechte queignen, namentlich Allodiorum Placita, Centuriones ponere, de fracta pace judicare; Raifer Friedrich befreite aber 1160. bas Sochflift von biefem Unfpruch burch formliches Rechtsers fenntnis. 1187. bestellt ber Bifchof Dtto feinen Reffen. herzog Bertholb von Meran zum Schirmvogt über bie Solitudo (Langheimer Balb) von Teufdnit, vom Rlug Dobera bie Rothenfirden und von Berneroth bie Zannenbach; 1189. gibt ber Graf Friedrich von Freneborf feine Schirmrechte uber Bamberg, Balftatt, Rronad, Dit. Graig, Bang, Theres, Roftall und Roth, guruf. -1104, übergibt Otto von Lobbeburg bem Sochftift bie Allodien ju Saufen, Schonungen, Ottelmannebauffen, Groffeubarborf, Rleinbarborf, Theinfelb.

Beim Tobe Des legten herzogs von Meran 1248. jog ber Bifchof als heimgefallene Echen ein ben Walb Dautsmor, Giech, Niesten, Lichtenfels, und hat auch die birfigen, nicht Reichslehenbaren, auf ben Grund eines angeblichen Teftaments, in Bestig genommenen Meranischen Lande in Franken, nicht eher herausgegeben, als bis ihm die Allobialerben 1260. Die Gebiete von Weissmain, Kronach, Norbhalben, Seteinach, Martt Schorgast und Aupferberg in Gute überliegen.

And mehrmaligen Berryfanbungen verkauften enblich anch die Aruhendingen ihren Merausichen Erbantbeil, Schestlit, Burg Giech, Gugel, Arnstein, Marnhein, Reuhaus im Amt Weischenfeld, Staufenberg im Amt Baunach 1361. um 5000. Mart Silber an das Hockstift. Billest wurde aus den erhfneten Konradinischen Leben eingezogen.

Das große Befigthum ber Bamberger Bifchofe im Rarntben bat folgenden Urfprung. 216 Raifer Beinrich II. feinem Schmager Bergog Beinrich IV. von gurenburg bas herzogthum Baiern und Rarnthen überließ (1004.) bebielt er fich in Rarnthen brei Graffchaften bevor. Diefen legte er einen Theil ber alten Graffchaft gurnfelb und Billach bem von ibm gestifteten Bietbum Bambera ju, mogu auch noch 1008. Die Beffe Arnoldftein fam, bie nachber ju einer Abtei umgeftaltet und mit Monchen von Micheleberg befegt murbe. Bur Giderung bes Beges nach Italien murbe oberhalb Arnolbftein bas Schlof Fo. beraun befestigt, wofelbit fic bie Bifcofe oftere aufgubalten pflegten. Bifchof Dtto II. 1177-96. ftiftete auf feinem eigenen Grund und Boben gu Erhaltung ber nach Italien manberuben Pilger bas Spital am Rug bes Berges Pyrn, bas im XV. Jahrhundert in ein Collegiatftift vermanbelt morben (f. Rur; Albr. IV. 355.) Rur bie Bermaltung biefer Lanbe batte bas Sochftift 1738. ein Bigebome Umt errichtet, welches gewohnlich ein Bamberger Doms berr befleibete, ber feinen Gis in Bolfeberg batte. ben legten Zeiten bestanben biefe Guter in ben Orten und Begirfen von Billad, altem Stappelplat ber Benebiger Sanbeleftrafe, Bermanneberg, Roberaun, Ranal, Strate felb , Rienburg , Relbfirchen , Urnolbftein und G. Ratha. rin, mit 20,852 Einwohnern, f. Bonend Berrichaft bes Sochftifte Bamberg in Dbertarnthen (in v. Sormanr Urchiv XVII. 1826. 561.) - Bereite im 3abr 1674. bat Bamberg bie bieber behauptete Canbeshoheit abtreten und bie Defterreichische anerfennen muffen; und nachbem burch bie Dangel einer entfernten Bermaltung, auferlegte Steuern und Rriegelaften, Sperrung ber Sanbelemege, Abnahme ber Berggemerte ber Ertrag gewaltig berabgefunten war, verfanfe bas hochfift 1760. alles gang nind gar, 1m 1. Million Gulben, bei der Wiener Bant ju 4. Prozent unauftlindbar, welche Summe Defterreich durch bie gefleigerten Producte der Bleibergwerfe in Balde wieder gewonnen hat. Nach der Aufredung des hochfifts 1802, ift auch das Angitat felbft Defterreichischer Seits einge-100en worden.

Much bie Gegent von Atterfee im Attergau, und von Sobnbard im Mattichgau geborte jur erften urfprunglichen Dotation von Bamberg. Das Sochftift ermablte in ber Rolge bie Grafen von Dlain, und nach beren Abgang bie mit ihnen verfdmagerten Grafen von Schauenberg, ju Schirmvogten. Sauptfit ber Bermals tung war Rammer am Baldenfee. Bamberg fucte bie Gegenb burch Rranten zu cultiviren, (baber bie Ramen Frantenburg, Frantenmarft) erbaute bie Befte Friedburg, ermeiterte burd zwefmaffige Unpflangungen bas Beffithum mit bem Umt Geberefirchen, verfaufte aber 1377. Frieb. burg an bie Ruchler, Frantenburg und Atterfee an bie Grafen von Chauenberg, welche es 1385. an Defterreich abtreten mußten. Die Berricaft Rogl entftanb baburd, bag man icon feit 1263. bas alte landgericht Utterfee und Rammer nach Reu Atterfee ober Rogl verlegt.

## B. Graffdaft Sochftabt.

Unter biefer Graffchaft Sochftabt begreift man bas alt Warburgifche Kapitel Ghiffielfelb im Archibaconat Iphofen, umafgiend bie Drie: Abeisborf, Abpad, Baubenbach, M. Bibert, Dachebach, Diebbet, Ezelfirchen, Frentsborf, woher bie Grafen auch ben Ramen von Frendborf gefcher, Grag, Schambach, Gremeborf, Grogen birtach, Guttenfteten, hochfabt, Connerftabt, Mühl-

baufen und Bachenroth, alle 3. Drte erft nach 1007. unb. unter porbehaltener Burgburger herricaft an ben Bamberger Eprengel überlaffen, Dberfcheinfelb, DR. Scheinfelb, Dommerefelben, Schauerheim, Schornweiflach, Stiebach , Schluffelfelb , Stappenbach , Schluffelau, Geuglingen, Tafdenborf, enblich auch Reifenbera in Burfer Pfarre, movon fich ebenfalls bie Grafen befonders: benannt baben follen, gleichwie es auch 1187. noch Minifterialen Cherhard und Reinolb von Reifenberg gab. Ueberhaupt gablen mir ju biefem Gebiet alles, mas linte ber Rednis von Forchheim an, bie binab nach Freneborf liegt, ale oftliche, und DRt. Bibert, Dber Scheinfelb und Soluffelfelb ale weftliche Grenze. Dit Schluffelfelb mar ber Martt Teinfelb genau verbunben, baber auch bie Burgmanner von Teinfelb auf ber babei gelegenen Bura. Gozwin Graf von Sochftabt (1108.) Stifter bee Rlofters Mondebaurach, burch feine Mutter gugleich Pfalgaraf v. Stablet bei Bacherach, frarb 1136. 3hm folgte Bermann, Graf von Sochftabt und Bilbhaufen, Pfalggraf v. Stahl. ef: fommt noch por 1143. Ein Vir illustris Diemarus de Hohstede (in einer Urfunde beffelben Sabre auch Comes genannt), mahricheinlich ein Bruber bes Pfalgarafen Dermann, befag ein Allodium in Bernrobe (Canbgericht Ebrad). Bochftabt, Gremeborf, Gjelfirchen, Mobnfurt, . Gneggau foll im Jahr 905. bem Stift Fulba gu Leben aufgetragen morben feyn. Urfunblich finbet fich ieboch. aur Beit nichte meiter, ale bag im Jabr 1015. Rulba bem R. Beinrich Egelefirchen wieber abgetreten, ber es fo. bann ber Abtei Michelsberg gefchenft. Un eben biefelbe gelangte Gremeborf, welches ein eigenes Rlofter Umt murbe. Der legte Pfalggraf v. Stahlet, noch lebend 1157. farb mabrideinlich 1160. inbem unterm nemlichen Jahr R. Frieb.

rich bem Sochftift Bamberg ben Befit und bie Rachfolge in biefe Graficaft beftattigt. Wenn baber fpater noch (1174.) bie Pfalgrafin Gertraub, Gemablin bes Sermann von Stablet, bas Schlof Sochftabt an Bambera iberlagt und 1182, ber Raifer auch biefes bestättigt, fo ift anme nehmen . baf bier nur noch von bem ber Dfalgarafin auf biefem Golog angewiefenen Bittum bie Rebe mar. Doch' tommt noch 1189. ein Graf Friedrich von Freneborf por, ein Schirmvoat ber Bamberger Rirche, ber bemnach, fo. fern er wirflich aus bem Sochftabter Grafengefchlecht ges mefen, ober nicht vielmehr ein Abenberg? entweber feine Erbeanfpriche gehabt, ober fie an Bamberg gegen bie ibm aufgetragenen weitlauftigen Bogteien abgetreten bat. Soluffelfelb und Soluffelau finden wir nacher im Befit ber Schluffelbergifden Grafen von Gbermannftatt, pielleicht als ihren Erbeantheil an ber Graffcaft Soche fabt. Schluffelau (porber Dorf Geppenborf) murbe 1260. pon einem Grafen Gberhard von Schluffelfelb ju einem Ciftergienfer Ronnenflofter gewibmet, wiewohl man 3meis fel erregt, ob foldes por 1200. gefdeben fen. Dache. bach 1280. im Befit bes Grafen von Dettingen, verpfanben fie an bie Burgarafen von Rarnberg um 500. Dart Silber, jebe Mart ju 3. Pfund Beller gerechnet. Dit. Bibert gelangte 1340. (1390?) burd Umtaufc an Burg. burg. Dber Scheinfelb und Bochftabt maren bis ju ben legten Beiten Bambergifche Memter, Schluffelfelb und Det. Bibert Burgburgifde, Martt Scheinfeld eine Schware genbergifche, Burghablach eine Raftellifde Berrichaft; Dadebad, Diebbet, Stiebad Baireuthifd, Liebenau, 1385. eine Caunsheimer Burg , murbe ebenfalls von ben Burggrafen ertauft.

#### C. Ebrad.

Brevis notitia monasterii B. V. M. Ebracensis. 1730. 4. Frage: ob ber Abtei Ebrach in Franken bas Pradicat Reichsunmittelbar gebühre? 1786. f. (Rürnberg; von Eug. Wonteg.)

Die Begend um Chrad, ebenfalle ein Beftanbtheil bes Bolffelbe, ift barum befonbere aufzufabren, weil fie nicht mit zur Stiftung von Bamberg vermenbet, fonbern unter ber herricaft und bem Sprengel bes Bifcofe von Burgburg belaffen worben. 1053. erhielt gleichmobl bas Sochftift Bamberg vom Raifer bas Praedium Umpfere bad, meldes ein Graf Thiemo aufgelaffen, und taufdite von Burgburg 1590. bie Burg Ebrach ein, mit Dorf, Bent und Gericht, woraus fic bann bas befonbere Bam. bergifche Umt Burg Cbrach mit bem bagu geborigen Schlof Coonbrunn gebilbet bat. Bu gleicher Beit vergidtete Burgburg gegen Bamberg auf feine bieberige Bemeinschaft an Genftenberg und Ebermannstatt aus ber Soluffelberger Erwerbung, wofur Burgburg bie an Bam. berg heimgefallenen Braunefifden Leben gu Rucheleberg und Balberebeim und aus ber Schluffelbergifchen Daffe, bas von nun an privativ Burgburgifde Amt Goluffel. felb und Thunfelb empfing. 1126. murbe bas Ciftergienfere flofter Cbrach von zwei Brubern Berno und Richmin v. Ebrau geftiftet, welche Familiares und Nobiles am Rais ferlichen Sofe maren. Die Monde und ber Mbt tamen pon Morimund in Granfreich herbei. Die Sobenftaufen baben biefes Rlofter reichlich begabt, namentlich auch mit ber Stadt Comabad im Rangau, welche aber nach ber Sand bem Rlofter wieber entfommen. 1278. überliegen ibm bie Abelichen von Binbheim ihren anfehnlichen Gib Buraminbheim.

D. Die herrichaftegebiete (Praedia) Forch, heim und herzogen aurach.

3m Jahr 1002. übergab Raifer Beinrich bem Stift Sang in Burgburg bie Abtei Fordheim und bie Dorfer Erlang und Ergoleheim im Rednitgau. (f. Lunig Spicil. Eccl. III. 955. Schannat Vind, lit. Balb barauf, nemlich 1007. überließ Coll. II. 100.). bas Stift, gegen bas ihm abgetretene Tunigeshof (Ros nigehofen?) im Babenachagu, Trieffenfelb im Gau Balbfaffen, jum neuen Sochftift Bamberg ben Drt Forchs beim, ber in ben Urfunden ber Rarolinger haufig ale eine Ronige Dfalg ericheint, (f. Defterreichere Ge-Schichtliche Darftellung bes alten Ronigehofes Forchheim; Deue Beitr. II. Beft 1824.) mit folgenben Bubeborben : Bitolfeshova (Beilerehofen), Dber . und Untertrubad, Thuebronn, Begeleborf, Dber und Mittel- Chrenbad, Rirchehrenbach, Balbrichesbach, Ballerftatt, Gebach, Mehrenborf, Saufen, Berolbebach (mo nach ber Sanb bas Saus jum Thurn entftanb), Dber . und Unter Bimmelbach, Schlierbach (jest eine Bufte). 3m Jahr 1017. murbe auch Erlang mittelft Taufches an Bamberg übermiefen. Diefe gu Forchheim gehörigen Orte gab ber Raifer Beinrich IV., nachbem fie bem Sochftift burch feinen Bater entzogen worben fepen, im Jahr 1062. feierlichft gurut, und gmar mit folgenben neuerbings bagu genanuten Orten: Biefentau, Pingberg am Leutenberg, Reut, Drugendorf, Gogberg, Beilerebach, Safelhof, Stodad, Linbelbach, Affalterbach, Tutelhof, Almos. bof, Bettenfibel, langenfenbelbach u. a. m. (f. Reg. Bav, I. 95.) und wogu man, ba fie auch noch im Redniggau gelegen mar, ber lage nach gleichfalls gahlt : Sanberg. Mechelwind, hemhofen, Grub, Rerebach, Eglofftein,

Runreut, Barnthal, Rottenbach hatte bas Sochftift 1055. erworben. Bann und aus meffen Stiftung Fordbeim übrigens jemale eine Abtei gemefen, ift nicht befannt; vielleicht von jeher nur eine ale Tafelaut befegte Commenbatar Abtei, ju Ghren ber bortigen Ronige Pfalt. Erlang hat Bamberg im Jahr 1361. an R. Rarl IV. gu Bezahlung bee Rauffchillinge und ber Abfindunges gelber fur bie Schluffelbergifchen Guter um 2225. Pfund Seller vertauft. 1403. mar es ale Bohmifches Pfanb in ben Sanden ber Burggrafen, murbe 1416. benfelben bon R. Bengel neuerbinge verfdrieben und nie mehr ausgelößt. (Man febe auch Richters Bentrage gur Urgefchichte Erlange. 1818. 8.) Baiereborf murbe in ber Folge ein Burggräflicher Drt uub 1353, eine Stabt. Geiner Rechte , welche bas Rlofter Ebrach eben bafelbft befag, begab fich baffelbe im Sahr 1301.

Die mefentliche Musicheibung bes Ronigehofes Forchheim von bem Prabium Bergogenaurach fuchen mir barin, bag Fordheim im Rebniggau, Bergogenaurach hingegen im Rangau lag; wir rechuen bahin Bergogenaurach, Frauenaurach, Dunchaurach, Beiffenborf unb Buchenbach. 2018 Sermann III. im Jahr 1012, beit Stamm ber Alemannifchen und Frantifchen Bergoge aus bem Saus ber Grafen vom Grabfeld befchloß, murbe er bon feinen Schwestern beerbt, barunter Gifela, vermahlt an Martgrafen Ernft von Defterreich, Die Thus ringifden Stammauter in Schmalfalben und Gisfelb, bie Guter im Mulachgan, Melrichftabt im Burgburgifden, und bann befonbere auch Bergogenaurach erhielt. Gie heirathete jum zweitenmal ben Bergoglichen Bringen von Franten, nachherigen Raifer Ronrad II., wohnte abmeche feind auch in Bergogenaurach und ftarb 1039. Ihr Cohn, 3meiter Banb.

nachber Bergog Ernft IL von Schmaben, mar jedoch mit feinem Stiefvater, bem Raifer Ronrab, fo gefpannt, baß er gegen ibn 1027, einen Aufftand erregte, bafur aber gezwungen murbe, ibm feine lande abzutreten. (Der im alten Lied befungene Bergog Ernft, begraben gu Rofen. felb b. f. Rofftall). Da nun Bergogenaurach (praedium dominationis suac Uraha, in pago Rangowe et in Comitatu Albuini) foon im Jahr 1021. nech vom R. Beine rich II. bem Dochfift gefchenft morben ift, fo bat folches ber Pring Ernft mohl gar niemal felbft befeffen, foubern Die frubere Ueberlaffung an ben Raifer rubrt noch von ber Mutter Gifela ber. 3m Jahr 1070, beflattigt ber Raifer bem Sochflift ben Wildbann gwifden ber Rednit und Aurad, mas genau bas Gebiet von Bergogenaurach bezeichnet. Bu biefem Gut Bergogenaurach im Rangan geborte noch ein großer Begirf im Rordgan, in Comitatu Henrici, nemlich ber Forft gwifden ber Schwabach und Degnis, mit ben Orten Grundlach, Eltereborf, Berberetorf. In gleicher Beife und am nemlichen Tag legte ber Raifer bas Praedium dominationis suae, Cenna, b. i. Langengenn, ebenfalls im Rangan, gu. Wie biefes Langengenn fpater an Die Burggrafen von Rurnberg gefommen, auf feinen Fall burch bie Merane, ift nicht flar; vielleicht in ber Musgleidung mit Bamberg über bie Schluffelbergifche Erbicaft. Bergogenaurach überließ ber Bifcof 1047. feinem Domfapitel, mas aber feinen Befland gehabt. Buchenbach, ebenfalls im Rangan, taufchte ber Raifer bereits 1008. vom Stift G. Stephan in Maing gegen bas Praedium Amena im Dberlahngau ein und überließ es feinem Dochftift Bamberg, welches baraus ein eigenes Umt gebilbet. Ribfter maren: Doncheaurach, Benedictiner Abtei, gestiftet 1108. vom Grafen Godmin

von Hochtabt, und Frauenaurad, Dominitaner Orbens, gefüftet 1276. von ber edein Frau Elifabeth von Grunds lach (nicht ber Burggräfin Elifabeth, gebohrnen Berzogin von Meran). Durch bie ben Burggrafen aufgetragene Schirmvogtet find beite Richter unter bie gangliche hopeit berfelben gefallen.

69. Die Schluffelbergifche Graficaft Cber. mannftatt.

f. Stiebere Radricht vom Geschlecht ber Dynasten von Schliffelberg, in Meufele bifter. Untersuchungen. Defterreichere Reue Beiträge I. Deft; geschichtliche Darftellung ber vormaligen Reichsberrichaft Schliffelfelb. Die Burg Reibed. Bamb, 1810. 8.

Die Graficaft ober vielmehr bas Reichsftanbifde Shluffelbergifde Gebiet von Gbermanftatt (Grafichaft Chermanftatt namentlich findet man fie urfundlich nie benannt) ift ermachfen aus bem Theil bes Urchibiaconats Solfeld im Redniggau, fo weit fic basfelbe im nachmali. gen Bifcoflicen Bambergifchen Gebiet erftreft, und mit Quefchluß ber befonbern Ronfaepfalz Korchbeim, unter erblich geworbenen herren, welche fruher ben Ramen Abeleborf, Rreuffen, Greiffenftein geführt, bierauf aber, man glaubt nicht vor 1210. von ihrem neuen Schlof bei Beifdenfelb ben Gefdlechtenamen von Schluffelberg angenommen haben, und fonft mit ben Grafen von Sod. fabt, wie es icheint, in genauer Bermanbicaft fanben, in beren Befitumfang fie Schluffelfelb, Schluffelau, Dbernborf u. f. m. entweber fruber icon befagen, ober erft nach Abgang ber Grafen ererbten. Bu bem eigentlis den Gebiet von Chermanftatt rechnet man Solfelb, Muf. fees, Beifdenfelb, Gogweinftein, Bottenftein, Gbermanftatt, Begenftein, Streitberg, Muggenborf, Beiligenftatt, Burgarub, Leinleitter. Mugerbem befagen bie Schluffel. berge noch mehrere Leben in ben beutigen Canbgerichten Beigmain und Lichtenfele, nameutlich in Pfaffenborf, Altenfunftatt, Reut, Sochftabt, Thelig, ja fogar im Speffart gu Saslach, Safelberg, Reitenbud, Wibebach, Bedbad, Gidel, welche legtere nach ber Banb burch Beirath an bie Grafen von Baihingen famen. Gberharb von Schluffelberg batte bem Bifcof Efbert von Bamberg eine Menge Guter verfauft; bagegen ließ ibm ber Biicof noch ale Pfant Gofweinftein um 1000. Mart, Bildet und Querbach um 1000. Mart, Eggolebeim um 700. Mart, bie Dorfer um Goffweinftein um 450. Mart, Sobenmirfcberg bei Bottenftein um 350. Pfund; Die Bormunbichaft feiner Rinber verpfanbete im Sabr 1243, bem Bifchof weiter Beifdenfelb um 300. Mart; ließ fic aber von Allen bas Recht ber Austofung erneuern: Rai. fer Rubolf bagegen verpfanbete ihnen 1270, aus ben Reichebomanen Reuhof, Taucherereut, Dber, und Unter Schollenbach, Simmelborf, Die Gabelmubl, alles in ber nachher von ben Burggrafen angesprochenen Rurnberger Rraifd gelegen. (f. Reg. III. 83.) Bebenftein batten fie 1312. von Bamberg gu Leben, und trugen eben bemfelben 1342. Coonberg ju Beben auf. Bottenftein (in ber Dabft. lichen Befiattigungeurfunde Albequinftein f. Reg. I. 111.) foll ber Bifchof 1101. an fich gefauft, und bamit bas Domfapitel fur bie jum Rlofter Murach an ber Gaale verwendete Gater enticabigt haben. Doch benennen bie Urfunden auch noch weitere Befigungen bes Grafen Ronrab von Dachau ju Bottenflein, Sobenmirfcberg, Dberund Unter Robach, welche berfelbe 1140. ebenfalls bem Sochftift überlaffen. 3m Jahr 1122, bat ber Nobilis

homo Wirint de Wischenvelt bem Rlofter Dichelsberg gu Bamberg fein Gut gu Bifchenfelb vermacht, auf ben Rall, bag fein Gobn Ronrad obne Erben verfturbe; im entgegengefegten Falle foll bas Rlofter weniaftens boch Reuborf und Berolbeberg behalten; ba ber Cobn in ber Rolge mirflid bie Bertnid von Greifesbach heirathete, fo entichabigte er bas Rlofter in anberer Urt. 3m Jahr 1316. erhielt Beifdenfelb Stabtrechte, im Jahr 1322. Chermanftatt. 3m Jahr 1322. erhielt Ronrad v. Coluffel. berg megen Boblverbaltens in ber Dublborfer Schlacht bas Reichs Panier und bamit bie Burg und Ctabt Gro. ningen in Schwaben, bie er aber 1336, wieber an Burtemberg verlaufte. Diefer nemliche wollte nach ber Sanb ben Bifchofen von Burgburg und Bamberg und bem Burggrafen von Rurnberg bei Streitberg bie Straffe verfperren, murbe aber bafur von ihnen 1347. auf feis nen Beften Rabenftein und Reibet belagert und burch eine Plaibe (Burfmafdine) getobtet (f. Staateardin ber Dreugifden Kurftenthamer in Franfen III. 2. Seft). Die brei Rriegemachte fegten fich bierauf nach bem Recht ber Eroberung in gemeinschaftlichen Befit aller Lanbe unb gliechen fich in ber Rolge alfo aus: ber Burggraf erhielt Die Beffe Rabenftein, worn auch Reufes, Altenborf unb Buttenbeim geborte, bie Befte Begenftein, wie fie ber leste Schluffelberg mit bem von Leuchtenberg getheilt, worauf bas gange Begenftein, es ift und noch unbefannt wie? an bie Pfale und 1505, an Rurnberg gelangte; enblich erhielt ber Burggraf noch ju feinem Theil bie reichelebenbaren Guter Reubof, Caucherereut, Buntere. bubl, Schollenbach, Boffas, Gabelmubl, woraus bie Burggrafen ein eigenes Umt, Deubof bei Efchenau, er. richteten, bas fie aber 1405. an Bertholb Pfinging gu

Rurnberg verpfanbeten. In Bamberg fiel Reibet, Beis idenfelb, Chermanftatt, Genftenberg, Greiffenftein, Bies berbach. Burgburg, eine Beit lang noch mit Bambera im Mitbefit, ließ fich enblich 1390. fur feinen ausschließ. lichen Untheil Schluffelfelb und Thunfelb anmeifen. Die brei Tochter bes legten herren fuchten fo aut ale moge lich noch eine fleine Ubfindung ju erhalten; Richja, vermablt an einen Grafen Gunther von Comarzburg empfieng pon Bamberg 1348. Die Summe von 14600. Pfund Sel. ler, und Graf Johann von Schwarzburg 20. Pf. Seller iabrlich auf Die Stadt Rronach angewiesen; Mgnes, vermablt an einen Grafen hermann von Beidlingen erhielt Plantenftein, bas fie alebalb wieber verpfanbete, worauf es Bamberg felber einlofte; und nachdem 1368. auch bie Grafen Berlach und Gottlieb von Sobenlobe megen ibrer Aufpruche an Thunfelb gleichfalls von Bamberg abges funden murben, fo fcheint es, bag beren Unrechte von ber britten Tochter Beatrir bergerubrt. Roch aubere Unfprüche bes herzog Friedrichs von Zed, wegen einer entferntern Schluffelbergifden Tochter, fanben feine Unerfennung.

Die wichtigsten Ministerialen im Gebiet waren bie Auffrees, bie jedoch feben 1327. fich auf die Seite ber Burggrafen gewendet und fie ju Tehensherren augenmen; wahrscheiltich auch eines Stemmes mit benen von Aruppach und Mengersborf; fie beissen Auffrech, Frevenfeld, Müllenstein, Runnborf, habftal, Mendlin, 30chareut, Dreinborf, Ninpach, Konigsfeld; (f. De flevreicher Nachrichen, Stemmen, 2006), berreicher Nachrichen, 30ch auch bie Erreitberg, won Auffres, Band, 1827. 8.) bann bie Erreitberg, Mungendorf, Draisenborf, Brunn, beiligenfabr, Leinleiter, Grud, wolche ihre haupfichliche

ften Befihungen 1508. an ben Martgrafen von Braubenburg verfauften und feit 1690. gang und gar erlofchen find; (f. Defterreicher, bie Burg Streitberg. Bamb. 1819. 8.)

# 70. Graffcaft Bang.

Diplomatifche Gefdichte ber Benebictiner Abten Bang. Rurnb. 1804. von Placibus Sprenger.

Bang bie ehemalige Benedictiner Abtei und ifige herrichaft G. R. D. bes herrn herzogs Wilhelm von Baiern, von J. R. Jadg 1823. 8.

Ein Comitat bes alten billicen Grabfelbe (f. Gauen Rum. 20.); foll von Berberg, Tochter bes Bergog Bers manus II. von Comaben, aus bem Gefdlecht ber Baus grafen bes Grabfelbes, bem Marfgrafen Seinrich von Dfifranten, Grafen von Ammerthal, jugebracht worben fenn, melder feinen Gig gu Schweinfurt genommen. Bott ben Erbtochtern Bergog Ditos III. erhielt, wie fcon chen bei Cham und Sobenburg gemeibet worden, Bertha ober Albrabe, vermablt an einen Marfgrafen von landeberg an ber Barte, bie Guter im Grabfelb. 3bre Tochter, auch Bertha genannt, Gemablin bes Marfgrafen Bermann von Botburg, auch Marchio de Banza genannt, permenbete, in Ermangelung leibliter Erben, 1069. bieje Grabfelber Guter, bavon jeboch Beulen, Runftatt, 2fcb. beim, Beinricheborf bem Sochftift Bamberg überlaffen worden, gur Begabung bes Rloftere Bang, Benedictiner Drbene, mogu fcon bie Mutter 1058, ben Plan entworfen (f.v. Schultes Roburg, Lanbedgefd. G. 6.). Doch ift bas eigentliche Rlofterleben erft vom Jahr 1114, an gu rechnen, wo Bifchof Dito bie Rirche eingeweiht und bie Monde aus Birfdau bat tommen laffen. Die welle

liden Graffchaftsrechte uber Bang übte ber Bambergifche Schirmvogt Graf von Abenberg, bem als eigene Wohle thater und Schulvobgte bie Merane folgten. Bum Riofter Bang pehörten bie Unter Nemter Bang, Buch und Gleus, borf.

71. Die Raiferliche und herzogliche Canbrogtei ber Sobenstaufen im Rednitgan.

Beil bas Archibiafonat Eggolebeim vom Rorbgau und bem Bisthum Gidftabt im Jahr 1014, getrennt, bem Rednitgau aber ju einer folden Beit einverleibt morben, mo es feine eigentlichen Gaugrafen mehr batte; fo baben fich in biefem bie eigentlichen Staatebomanen befto gable reicher erhalten. Rachbem aber feit 1098. fich lauter So. benftaufen im Befit bes Bergogthums Rranten folgten und Diefes . Befdlecht ju gleicher Zeit ben Raiferlichen Thron fraftigft behauptete; fo verjabrte fich ber Befig biefer Rranfifden Bergogebomanen, wogu R. Friedrich I. auch ben Begirt von Eger erlangt hatte, (f. Rum. 63.) in bem Sobenftaufifchen Saus auf eine folde Beife, bag gar nicht mehr unterschieben murbe, mas bavon Raiferliches, mas Bergoglich Granfifches, ober mas gang befonberes Sobenftauficee Stamm Erbaut fen. Der Sauptfie ber Bermaltung, bie nach Untergang ber Sobenftaufen über bas, mas man noch ale Reichegut anerfanute, bem Burg. grafen von Rurnberg übertragen blieb, fceint Eger ge. mefen gu fenn, baber fich auch in ben alten Grengmart. amiften bie Erinnerung erhalten, bag bie Rurnberger Burggrafen ju richten batten, bis nach Gaer an bie Daner, und baf bas Ggerland ju Rurnberg gebort (f. bas fogenannte Rurnberger Gaalbuchlein, Historia Norimb. diplom. p. 5.). Beinrid, Bogt von Beiba Panbrichter und Canbvogt in Eger 1257. Kneuselin dictus de Hohenberg, Judex Provincialis in Egra 1281. Babo de Sparneck u. f. m. In biefer Landvogtei maren bemnach beariffen Anerbach, Dichelfelb, Pegnis, Plech, Belben , Rothenberg, Berebrut, Lauf, Berolbeberg, Efdenau, Reunfirden, Grafenberg, Reunhof und Sil. poltflein. Querbad, mogu namentlich bae 1397. an bie Groffen verpfandete Lindenhard geborte, mar ber Gin eines Raiferlichen ober Bergoglichen Landgerichte, bas gur Sobenftaufifden Beit, wie es icheint, feinen Berichte. gwang uber bie gange Landwogtei behauptete, ibn aber nachber mit bem Burgaraflichen Canbaericht von Rurnberg und bem Dfalggraflichen ju Gulgbach bat theilen muffen. Rlofter biefes Begirts maren Dichelfelb, Benebictiner Drbene, geftiftet 1119. vom beiligen Dito, Bifchof in Bamberg , Beiffenobe beffelben Orbens, von einen Eblen Mann Aribo, Erbo, aus Rarnthen? ju Enbe bes XI. Sabrbunderte, und begabt mit ben Stammautern von Beiffenobe, Mittelborf, Igeneborf; (f. Ufferm. Ep. Bamb. 346.); porzügliche Minifterialen bie Schenfen von Reichenet bei Berebrut, bie Grunblach und andere mehr. 3m Jahr 1266. verpfandete Ronradin von Sobenftaufen bem Bergog Ludwig von Baiern ju Biebererftattung ber Roffen, melde auf bie Wiebererlangung ber Burg und Stadt Rurnberg, und auf bie Beirathounterhandlungen in Bamberg und Rurnberg verwendet und vom Bergog porgeftreft morben, bas Schlof Sobenftein mit ben Boa. teien von Berebrut und Bildet, und ben Gutern in Erbenborf, Querbad, Sannenbad, Pled, um 2200. Mart Gilber. Rach Ronradine Tod empfteng 1269. Bergog Lubwig vom Sochftift Bamberg ale erneuertes Eruch. feffen leben bie benannten Gater Berebruf, Soben. flein, Auerbad, Belben und Pegnit; f. Uffermann I. c. Cod. dipl. Num. 172. Bergog Ludwig von Baiern befaß 1280. bas Umt Turnborf, mit bem Unter Umt Muerbach , Degnit und Belben; Die Schirmpogtei uber Die delfeld und Speinshard; Pegnit, Sainburg, Reuborf, Stedenbubl, Brunn, Stemmerereut, Lobenftein maren bamale Villae desolatae; fobann Amt Efchenbach, Umt Krantenberg, mit Linbenbarb und Dberboben, Umt Sobenftein, Umt Cauf. 3m Jahr 1353. vertaufte Pfalggraf Rubolf und Ruprecht bem R. Rarl IV. non Bobmen um 12000. Mart Gilber fculbigen Lofegelbe Reuenstadt, Stornflein, Siricau und Lichtenftein, fobanu ferner um 20,000 Marf Silber alte Schuld Gulgbach, Rofen. berg, Bertenftein, Reibftein, Thurnborf, Silpoltftein, Lich. tenet, Frantenberg, Efdenbad, Berebrut, Anerbad, Belben, Died, Degnit und Cauf, legteres nicht ju vermechfeln mit bem Dorf Lauf bei Bapfenborf, welches 1307. von ben Schluf. felbergen an bie Stadt Rurnberg vertauft worben ift. Muf Abichlag bed Erfațes fur Die an Sohmen abgetretene Mart Brandenburg gab jeboch 1373. ber Raifer wieber gurut: Flos, biricau, Gulgbach, Rofenberg, Buchberg, Lichtenftein, Lichtenet, balb Breitenftein, ben Theil von Reichenet, Reibftein, Berebrut, Lauf; endlich in Lebensweise und auf Mieberlofe fur 100,000 Gulben: Saufet, Rupprechtftein, Reichenet von ben übrigen Untheil, Solnftein, Balbau. Chellenburg, Sobenfele, Belfenberg, Beimburg, und fpater ließ es auch R. Bengel gefchen, bag Pfalgraf Rupprecht bagu noch Belben ebenfalls befegte. Go murben nun biefe von Bohmen wieber guruf erlangten Memter und Orte 1393. von ben Dberbaierifden Bergogen unter fic vertheilt, meift aber an bie Pfalggrafen wieber gurut, verfauft, bie bann nach bem Tob Bergog George bes

Reichen, bei bem 1504. über beffen Erbfolge entftanbenen Erfolge Rrieg Rurnberg fic nachbenannte Memter und Begirte als Entichabigung gutheilen ließ: Berebrut, Reis chenet, Lauf, Belben; ferner Begenftein, Stierberg, Mit. borf, Grundberg, heimburg, Deinemang und bie Schirm. pogteien über bie Rlofter Engelthal, Beiffenobe und Bna. benberg, wovon nach einem besonbern Bertrag von 1521. ben Pfalgifden Ugnaten Beimburg, Deinsmang und bie Schirmvogtei über Gnadenberg und Engelthal mieber aus rufgegeben, alles ubrige aber, bis ju ben neueften Beiten ber Regierungeveranderung von Rurnberg, behalten murbe. Das ihm 1353. abgetretene Beheimftein und Degnis, wogu Bohmen 1357. auch bie von Bamberg und leuchten. berg verpfanbet gemefenen Renten ermorben hatte, über. ließ Bohmen, mit Ausnahme bes 1359. von Bamberg er. langten Beibner Forftes, im Jahr 1401. pfanbmeis an ben Burggrafen von Rurnberg, mogu 1406. pfandmeis auch Lindenhard und 1416. Frantenberg, Diech und Erlang famen. Efdenau und Edenhaib murbe von feinen abeliden Befigern ber Rrone Bohmen gu leben aufactra. gen; ber Drt Eichenau 1321. ju einem Marft erflart und 1751. von ben v. Muffel und v. Grone bem Saus Bais reuth verfauft; fo mie Edenhaib, 1278. von R. Rubolf ben Brandnern verpfandet, 1304. von biefen burd R. Albrecht bem Coultbeiß Ronrad Efeler von Rurnberg. 1376. bem Bohmifden Rudenmeifter Riflaus v. Beubel. flein, 1385. bem Ulrich von Bolfeberg und 1387. ben Muffeln übertragen, und jebergeit ale eine lebenbare Reicherfanbichaft behandelt murbe. Der Rothenberg, eine Burg ber Bafallen von Bilbenftein, 1360. von ben Burg. grafen von Rurnberg um 3000. Gulben an Rarl IV. vertauft, ber babin feine Burggrafen fegte, murbe im Jahr

1664. ben befigenben Ganerben um 200,000 Gulben wieber abgefauft, ber Berolbeberg 1299. ale eine Reichebo. mane von R. Albrecht der Grafin Unna von Raffan Sabamar, Schwefter bes Burggrafen von Rurnberg, verpfanbet und vom Grafen Johann von Raffan mit Umt und Gericht bem Burggrafen Albrecht abgetreten. Grafenberg, bem Gefdlecht ber Grafen juftanbig, fam 1440. burd Erbicaft an bie von Saller in Rurnberg, von beren einzelnen mannlichen und weiblichen Theilhabern es bie Stadt in ben Sabren 1536. 1542. und 1548. jufam. mentaufte. Silpoliftein, nachbem es Bohmen ben Gefen. borfen, biefe wieber ben Riefenbergen in Bohmen verpfanbet, lofte ebenfalle 1503. bie Reicheftabt Rurnbera ein. Das Umt Reuhof ober Reunhof bei Efchenau erlangten bie Burggrafen 1347. ale Soluffelbergifche Eroberung und verpfandeten es 1405. an bie Pfinging gu Marnberg. Mufferbem maren noch bebeutenbe Befiber in biefer Landvogtei bie herren von Grundlad, welche 1205. mit bem Bifchof Lenpold von Bamberg, ale legtem bee Befolechtes erlofchen, ber von feiner Comefter, einer verbeiratheten von Braunet, beerbt murbe, jedoch in ber Mrt, bag Reunfirchen bem Sochftift verblieb, woraus 1314. ein Muguftiner Chorherren Stift errichtet murbe. Sm Sabr 1318. erfannten fich Gotfrieb von Braunef und feine Gattin Margarethe von Grundlach ale Bambergi. iche Bafallen folgenber Grundladifden Guter: Sanbera, Sedborf, Riederlindach, Seffelberg, Monhof, ber halben Burg Regeneberg (bei Grafenberg), Sobenftatt, Gitten. bad. 1326. vertaufte berfelbe Gotfried von Braunef aus biefer Erbichaft: Grunblach, Sittenbad, Sobenftatt, feine Befigungen in Reubof, Steinach, Flecheborf, Bad, Eltereborf, Bruf, Tennenlohe, Bichberg, Malmebad,

Beringereborf um 7146. Pfund an bie Burggrafen, welche 1343, ihrer Dubme, ber Grafin Runegund von Orlamunbe, einen Theil bavon, namentlich bie Beffe Grunde lach felber, bie Duble ju Brut, bie Fifcmaffer und Biefen zu Eltereborf und Reuhof um 2048. Pfund überliefen, womit bie Grafin bie Stiftung eines Rloftere im Spital ju Rurnberg bezwefte. Das ebenfalls von feinem Comager ererbte Marlofffein vertaufte Gotfried von Braunet 1340. bem Sochftift Bamberg. Die Domane Ralfreuth warb icon 1289. bem Burggrafen von Rurns berg ale Reicheleben gut Theil. Richt leicht ftellt irgend ein Begirt ein noch fo giemlich neues Beifpiel bar, wie in altern Zeiten um Die Reiche und Bergogeguter gebuhlt und gestritten worben, und wie fie in mannichfaltigen Berfiutelungen erworben, fich am Enbe wieber in ben Sanben ber wenigen Dachtigern vereinigt haben.

# 72. Burggraffcaft Rurnberg;

man sehe auch in der Hallischen Encyslopadie den Artifet: An soa Baireuth, welcher einen Grundris der Geschickte des ehemaligen Burggrafthums, oder ber nacher sogenaunten Preußlichen Färstenthumer in Franken, und beren geschichtliche Literatur enthält, vom Berf. dieser gegenwärtigen Abhandlung; aber leiber mit viesen entkellenben Dutschleren.

Der Raiferlichen und hobenflausischen Landvogtet im Mednitgau auf der rechten Pegnitsfeite bestand ir gerander am linken lier eine eigene Burggrafichaft Runnberg, welche von Runnberg und feinen nächsten Umgebungen jenseits der Pegnit begrief: Dood, Poppenereut, Buch, Groß, und Reinen Reut, Erlenstegen z. aus dem nördlichen Theil bes alten Nordpause das Reichs

foultheigenamt Reumartt, bie Bebiete von Altborf, Coon. berg und Engelthal, aus bem Gnalafelb Gomabad, mit Buchenbad, Tennenlobe, Rammerftein, Reichenbach, Robr, Guffenfelben, Bollereborf und Dietereborf, überbaupt nach bem lauf ber Rebnit und ihrem linten Ufer; aus bem Rangan aber Rabolyburg, Langengenn und Emefir. den, ober überhaupt aus biefem Gau folgenbe Pfarreien bes Rapitele Langengenn, Langengenn, Laubenborf, Ems. firden, Birnborf, Bad, Regelebad, Roftall, Rabolzburg. Daß fic bier ber Umfang ber Graffchaft nicht fo febr an bie Grengen eines einzigen Ganes anfchloß, batte feinen naturlichen Grund barin, bag biefe nicht aus einer urfprunglichen Gaugrafichaft entftanbene Burggraficaft fich eines Theile mehr nach gemiffen militarifchen Defenfionelinien, anbern Theile nach bem Bufammenhang ber ibr jur oberften Mufficht und Bemahrung überwiefenen uns mittelbaren Raiferlichen und Bergoglichen Domanen gu richten batte. Diefe Grafichaft, eine oberfte Militar. und Civilvermaltung ber bier gufammengreifenden Reiches laube porftellend, mogu nach ber Saub aus befonberm Auftrag auch bie Bermefung ber Canbrogtei am rechten Deanisufer fam, mar untergeben einem Burggrafen, als oberftem Militar. und Civil. Stattbalter, neben einem Butigler, Buticularius (im Altfrangofifchen Boutelier, pon Buticula, Buticella, Granataria, Cista, Raffen, Reichefaftner ober Finang. Intenbanten \*),) einem Reich 6.

<sup>\*)</sup> Dominus Jacobus de Bourbon institutus Magnus Buticularius Franciae, praestiüt solitum juramentum pro officio primi Praesidentis Laici in Camera. — Petrus Dessessarts stabilitus in officio Magni Buticularii Franciae et primi Camerae Computorum Praesidentis. f. Carpentier.

Soultheifen ober Dberrichter ber Stadt und bes Umtes Reumartt, einem Reiche. Forftmeifter, und einem Unter Candvogt (Minifter) ju Mitborf. Die Butig. ler, bie man fonft nach anbern Ableitungen auch ben Schenfen hat gleich ftellen wollen, biegen ba, mo fic ein Raiferliches ober Bergogliches Soflager befant, Rus denmeifter, weil fie ibre gange Ginnabme gur Berpflegung bes Sofe zu vermenden batten ; z. B. eine Linfe ber Rorbenberge ju Rothenburg am Bergoglich Sobens Raufifden Soflager fubrte in ihren Mitgliedern ben Das men ber Ruchenmeifter, ihre Stammgenoffen im Bermal. tungebegirt von Beilting und Dunfelebubl bingegegen ben ber Butigler, ohne weitere Sofwurbe. Man nahm biefe Butigler meiftene aus bem niebern, boch angefebe. nern Abel; wie fie benn ale Abeliche unter ben Beugen ausbruflich aufgeführt find (Urfunden 1287. Regesta Bav. IV. 153.); fie erhielten fogar unmittelbare Raiferliche Muftrage, 3. B. 1276. bas Stift Onolgbach gu fcbirmen, maren bie Stellvertreter ber Burgarafen ober Stattbale ter, oftere auch bie von ihnen verorbneten Borftanbe bes Raiferlichen Canbacrichts, und icheinen nach allem bem. wenn auch nicht in ben Urfunden, boch in ben Unnalen und Beidichten, oftere aud unter bem Ramen ber Canbe pogte, Reichstanduogte, vorzufommen. Ramentlich ericeint: Fridericus, fo viel man weiß ein Tucherefelb, 1227-1235. Conradus Butigularius; 1240-43. Marquardus (cin Muffel?); 1243. Ramungus de Kammerstein: 1246. Leupoldus (ein Rorbenberg? ober Schonberg?) 1264. Heinricus de Lapide (Bolfftein?); 1266. Winhardus de Reubach; 1274-88. Cunradus Miles de Kornburg. Die Schultbeißen, melde aus Muftrag bes Lanbrichters auch bem Canbgericht beifigen fonnten, murben meift aus

bem Stadtabel genommen, j. B. ben Pfingingen u. a. m. Das Korft meifter Mmt. gehorte Lebensmeife ben Strob. menern, nachber Balbftromer benannt. In Altborf findet fich 1287. ein Ludovicus Miles Officialis, mabricheinlich ber Abeliche Dberbeamte, und ber Volcoldus Minister (Raftner?) ber auf Die Benefizien gu Schnige ling und Schnepfenreut verzichtete. Bum oberften Ra. vellan verpflichtete fich 1267. ber Abt von St. Egibien. Beniger feft maren bie Stellen ber Raiferlichen gand . richter, bie zwar vom Burggrafen jebergeit aus bem Abel, aber immer nur fur bie Dauer ber offentlichen Berichtszeit, bestellt murben. Otto de Dietenhoven Judex Provincialis in Nuremberg 1287. Die Burggrafen felbit murben aus bem bohen Abel genommen; ber erfte, ben man in ben Urfunden von 1105-1138. findet, mar ein Sohenlohe (Hujus rei testes sunt Gotfridus Praefectus de Nurenberc, Abbatissae (Kitzingensis) pater, Gotfridus, Albertus, Ulricus et Conradus de Holloch, Abbatissae fratres 1138.) Die beiben Bruber Gotfried und Ronrad follen im Burggrafenamt nachgefolgt fenn. In einer Bamberger Urfunde von 1147, fommt ebenfalle noch vor: Gotefridus de Nurenberc patruus Conradi de Rietfeld (bei Reuftabt an ber Mifch, in ber alten Sobenlober Graffchaft). - Singegen beruht ber Gotefridus de Hohenloh, Burcravius de Nurenberc, in einer Urfunde von 1237. (f. v. Sormayr Denfmurbigf. Biens I, Urfunde XXIV.), auf einem Berfiof, indem es, wie in einer Urfunde beffelben Jahre, bem Dajeftate. brief fur bie Stadt Wien (Dentwurdigf. IL. Urfundenb. G. XXIX.) richtig gefest ift, beißen muß: Gotfridus de Hohenloh; Chunradus Burcravius de Nuremberc. Der erfte nicht mehr Sobenlobifde Burggraf ift 1191.

Friedrich, Gemahl einer Sophia von Rag, im Jahr 1200. bereits auf ber Burg Rabolzburg wohnend, welche alfo nicht erft von ben Meranen angefallen fenn fann.

Daruber, bag biefe neue Burggrafen Sobengollern gemefen, haben mir gur Beit bie einzige altefte Urfunbe von 1210. aus bem Speierifden Ardiv aufzuweifen, morin es beift, baf Ronrab von Rietpura vom Grafen Ronrab von Bollern, ber aud Burggraf in Rurnberg fen, ein leben empfangen, meldes ist gang und gar bem Socifift Speier aufgegeben merbe. (f. Reg. II. 43.) Diefes Rietburg foll nach einigen im Babifchen gelegen haben, nach anbern aber Rippurg ob Beiber bei Ebentofen fenn, wo hermann von Rippurg 1255. Die Bemablin bes R. Bilhelme plunberte. f. Geifel Raiferbom, G. 126. Bon ber im Jahr 1230. angefallenen Graffchaft Abenberg in Franten fubrte auch eine zweite Burggrafliche Linie eine Beitlang ben Ramen von Abenberg. Da bie Rene ten aus ben Pflegen ober Unter . Landvogteien (Altborf, Comabad, Reumarft u. f. m.) vom Butigler bem Rais ferlichen und Bergoglich Bobenftaufifden Bof verrechnet werben mußten; fo bedurfte naturlich ber Burggraf ju feis ner Dotation eines eigenen Umte Benefiges, und bies fee marb ibm angewiesen aus ben Berichte. und Polizeis gefällen ber Stadt und ben nachft um bie Stadt liegenben Domanen, wohl eine Stunde ringe umher, ale ber eigent. lichen Burgbenenbeng. Die Stadt Rurnberg felbft ift an fich feine alte Ctabt; ihr Rame tommt vor bem eilften Sabrhundert nicht vor ; jum erftenmal 1050. Reg. I. 87. bann 1061. Reg. I. 95.; unter ben Chroniften beim Cambertus Chaffnaburgeufis 1072. ale ein berühmter Ballfabrte. ort, ju bem in gang granfreich bochberühmten beiligen Gebalbus; beim Otto Frisingensis (Chron. VII. 8.) 3meiter Banb. 16

unter bem 3abr 1105. ale Castrum, Castellum Nuremberc; ale Castrum vel Oppidum im leben bee beil. R. Beinriche. Gie ift burch Colonisation und Rraft bes Sanbele ploglich aufgefliegen, wie mir noch igt bie Beifpiele an bem ichnellen Bachethum neuer Stabte in Amerita feben. Die Sobenftaufen machten fie 1126. bem Raifer Lothar fireitig, aus bem Grund ber überall eingetretenen Bermirrung ber Raiferlichen Reiche. und ber Sobenftaufifden Bergogebomanen. Dag bie Stadt Burggrafen erhielt, zeigt fur ihre Bichtigfeit, und bag fein Fürftbifchof in ihr haußte, forberte um fo mehr ihre Gelbftftanbigfeit, melde fie baber fruber noch ale Regeneburg, burd bas befannte Privilegium Friedericianum von 1219. erlangte. f. Reg. II. 00. Anbere antiqua Jura ber Stadt, auf welche fich bie gewöhnliche, nie buchftablich ju nehmende Ranglei Formel ber Urfunde beruft, find burdaus mit feinen ichriftlichen Urfunden gu ermeifen. Die Stadt hat wohl mit Recht noch eine, bem izigen Stand ber Biffenfcaft murbige, Gefdichte ju erwarten, fo mie etwa Bemeinere Regeneburger Chronit, entlebigt aller ist nicht mehr eingreifenden politifden Controverfen, und ift aus ben treflichen fdriftlichen Unnalen bes alten Rathe. fdreiber Mullere und ben vielen anbern reiden einzelnen Quellen leicht berguftellen. Den Burggrafen mar icon 1267. von Ronrabin bie Lebensnachfolge ber Tochter versichert, moraus ju erfeben, bag bie Burg auch bamale noch ale Sobenftaufifches leben gegolten. 3m Jahr 1273. machte aber Raifer Rubolf baffelbe von nun an gu einem erblichen Reichelehen, in einem befonbern Sanb. fcreiben bebauernb, bag er jur Beit fur ben beren Burg. grafen mehr gu thun nicht Belegenheit habe; - biergu wurde ausbruflich gerechnet: Die Comitia bes Burggraf.

thume, bie Burg bafelbft, bie Befegung ber Stabtthore, Boll, Canbgericht, Balbamt mit ben Reichsforften, bie Abgaben von ben Sammermerfen, bas Dber . Eigenthum ber Orte Bohrd, Buch, und 1281. auch Conepfenrent, Schnigling, Bofles. Auf ber Burg, ober ber nachber fo genaunten Reiche Befte felbft, batten bie Burggrafen ibre eigenen Unterfaftellanen, und belehnte abeliche Buramanner auf ben befonbere ausgeschiebenen Burgmarten. Im Jahr 1363. nachbem bie Burggrafen burch ihre allenthalben großen Befigungen gu Unebach und Baireuth ben Stand ber meiften Grafen icon bei weitem überragten, murben fle von Rarl IV. ale wirfliche Reichefurften erflart und anerfannt. Wie fie 1427. bie Burg, jeboch mit ben porbehaltenen Grafichafterechten aufferbalb ber Stadt, vertauft und gu Martgrafen und Rurfurften von Branbenburg emporgeftiegen, bie Stabt bingegen baburch in ibrem Innern gang unabhangig geworben und fich fpater noch. bauptfaclich burch bie furflenmaffigen Befitungen aus ben Pfalgifden Groberungen im Canbebuter Erbfolgefrieg von 1504., vergrößert habe, ift aus ber neuern Befchichte bereite binlanglich befannt.

Der billiche Theil ber Burggrafichaft bestand aus ber Reichspfiege ober kandvogit. Alt borf, worinn sich at 1245 von einem Ulrich von Kenigstein geniftete Embat 1245 von einem Ulrich von Kenigstein geniftete Emgustiner Nonnentiofter Engelthal befand, (f. Martint Beschr. bed Kl. Engelthal). Es soßen zu Grundberg bie Ritter von Rindbanal, die spater auch als Lehenmannen auf ber Beste Bindbach hauften, und sich von bannen nach Wernsels zogen; zu Burgthann bie Ritter von Tanne, die ihre früher bem herzog Ludwig von Baiern um 1000 Pfund heller verpfändete Burg 1297. ben. Burggrafen verfauften, weiche in berfelben Ergend

vom hochftift Eichfabt Ferrieben 1289. ale Leben, 1535. jum vollen Eigenthum erlangten. Speleborf murbe 1291. erfauft.

Schonberg ift ale Sobenftaufifche Befigung an Die Bergoge von Baiern, burch fratern Bechfel (1458.) au bie Burggrafen übergegangen. Im Jahr 1209. verpfandete R. Albrecht bie von ihm ale Reichebomanen bebanbelten Begirte von Altborf, Comabad, Rammerftein, Beroldeberg an die Burggrafin Unna von Rurnberg, Gemablin bes Grafen Emico von Raffau Sabamar, um 2000 Marf Gilber, welche Pfandfumme 1329. abermale noch auf weitere 2000 Mart und bagu im nemlichen Sahr noch auf 1200 Pfund heller, 1331. auf Rammerftein gang befondere noch mit 500 Pfund weiter erhobt murbe. 3m Sabr 1360, perfaufte Graf Johann, Gohn ber Unna, bie Bflege Altdorf allein um 10,400 Gulben an bie Burgara. fen. Gine Burggrafliche Tochter brachte folche einem Bers jog von Dommern ale Mitgabe ju, und biefer verfaufte fie au ben Pfalggrafen Rupprecht, bis fie bann im Canbe. buter Erbfolgefrieg 1504. ber Stadt Rurnberg auf ihren Beutetheil gufiel.

Schwabach, (nicht bas Suabaha, b. i. Schwebich im Rangau, welches bem Stift Julba übertragen geweien, sonbern Schwabach im Sualafeld), gehotre als Domâne bem hobenflantischen Pergog Friedrich von Rotbenburg, ber est 1193. bem Rosfer Brudoff, von besten biefeb verfauste est 1231. bem Raifer Mudolf, von besten Schnttlbert es, wie se eben gemelber, mit Altiborf an die Burggräfin Auna gefommen. Im Jahr 1364. vers fauste Graf Johann von Rassu Schwabach, Rammerstein und Kornburg ben Burggrafen um 15000 Pfund Soller.

Rabolzburg, bas einige irrig fur Meranifch ge. halten, war eine von ben Burggrafen, nicht von ben Butiglern, befonbere vermaltete und ihnen endlich gang gu eigen geworbene Reichebomane, von ber fic auch eigene Burgmanner ichrieben, ale 1157. Helmericus de Kadolzburg, ecclesiae Erlbacensis Advocatus, beffaleichen 1223 - 26. Heinricus; fpåter auch bie Burgmanner von Redwis, Bebeleborf ic. (man febe übrigens Detter Rach. richten von bem ehemaligen Refibeng Schloß Rabolgburg. Erl. 1785. 4. v. hormanr Tafchenbuch 1830. Cas bolgburg. G. 46.) Dabin geborte nicht minder Roffall, 1251. eine Bambergifde Pfandicaft, und Gedenborf, ber Urfprung bes berühmten meit verbreiteten Gefchlechts Diefes Mamens; ferner bie Burg Altenberg bei Birn. borf, von ber fich bie Berren von Berg, Altenberg, Bertingeberg, man glaubt auch Benfenfelb gefdrieben, Bafallen ber Burggrafen, aus übertragenem Dber Lebencis genthum bee Sochfiftes Gidflabt. Eberhard von Bertingefeld widmete einen großen .Theil feiner Guter gum St. Claraflofter in Rurnberg. Die Befte Altenberg mit Birnborf murbe 1316. ben Burggrafen verfauft.

Eine umfländlichere Erwähnung noch erforbert bas Reichschultheißenamt Neumartt, welches gang genau bas alte Kapitel Neumartt begriffen, nemlich Berg, Bern, gan, Dietflichen, Farnied und heltmansberg, Günching, Mnabenberg, Handbeim, Ilfchwang, Kaltell, Königktein, Enuterhofen, Lengenfeld, Lijche, Mouling, Neuntirchen, Lenterhofen, Pelling, Pirchum, Geligenporten, Sindelbach, Stefelsberg, Teining, Tellwang, Traunfeld, Wiefendert. Das Zenguis ber frihert Weischieferscher, das Menmartt mit zur Neichsbegeigefebr (f. Köleri bistoria genealogien, Comitum de Wolfstein, von Leinistoria genealogien, Comitum de Wolfstein, von Leinistoria

wenthal Befdichte bes Reichefdnltheißenamte und ber Stadt Reumarft 1805. 4.) grundet fic auf ben Bortlaut bes, wenn auch in feiner Saffung febr verunftalteten, im. mer aber bod aus febr alten Radricten gufammengefeg. ten fogenannten Rurnberger Gaalbuchleine babin. "Das find die Guter, die ju bem Reich geboren: Berngau bas. Umt, Reumartt, Die Abelburg (Abelberg bei Pfaffenbo. fen); ferner auf eine alte Mappe bee Reichsichultheifen. amte (von 3mhof), worin bie Memter Beimburg, Bolf. ftein und Pfaffenbofen bezeichnet merben. 3m Jahr 1246. verschreibt R. Beinrich bem Gotfried von Gulgburg 40. Mart jabrlicher Renten aus bem Umt Bernaau, melde ibm ber Burggraf Friedrich von Rurnberg anmeifen foll (assignabit), woraus alfo gu folgern, bag ber Burg. graf von Rurnberg eine Amtebefugnie uber Berugau gehabt baben muffe. Sierzu fommt, baf man bie nemlichen Butigler ju Rurnberg und Reumarft (g. E. 1251. ben Martwarb) und eben fo mehrmal biefelben Schultheifen findet. Der, wie man glaubt 1105. erbauten Stadt ertheilten Die Raifer in ben Jahren 1235. 1301. 1316. Privilegien, welche fie ber Stadt Rurnberg vollfommen gleichstellten. Die Mentel, Die Muffel, Die Beigel, Die Bolfamer maren Patrigier in Reumarft, wie in Rurnberg, und alle Glie, ber beffelben Sauptftammes, Reumarfer genaunt. Das Butigler Umt haftete am Ende bleibent bei ben Schen. ten von Reichenef: bes Reiche erbliche Mautner in Reus martt maren Die Bolfamer; Soultbeif mar 1320. ber eble Ritter Sans von Puechberg. Raft in jedem Drt bes Reichofchultheifen . Umte fagen gleichbenamste Ebel. manner, unter biefen aber befondere bie icon genannten Puechberge, Die Lotterbeden, Bellinger, Die Umman gu Pofibauer, Die Thierfteiner bei Pfaffenbofen, nachber

bafelbft ben Rothaften weichenb ; bie Genften von Bileach u. a. m. Bor allen aber ragten ale bie reichften und bober abelich empor bie Bolffteine, auf bem igt gerfallenen Bergichlof bei Reumarft, einerlei Stammes mit ben Gulgburgen in ber Graficaft Birichberg, mit ben Silpoliteinen und ben Breitenfteinen in ber Begenb von Sulzbach (Ulricus de Sulzbürg †. 1216. et fratres ejus Gotfridus et Conradus de Wolfstein; Ulricus de Sulzbürg 1321, et frater Ulricus de Wolfstein), Gie befagen innerhalb bem Reicheschultheißenamt ale Reiche. leben Bolfftein, Laber, Dirbaum, und gwar auf alle Ralle icon 1354. Pfaffenhofen, Brunn, Beimburg, Diefes noch fruber ale Reichsleben empfangen, ben Bilbenfteinen 1369. wieber abgeloft, und 1388. von einem Rortich an Die Pfalgarafen verfauft. Die gangliche Erlofdung biefes Stammes ift bei ber Befdichte ber Gra. fen von Sirfdberg ju melben,

Als Ribfter hatten fich innerhalb folden Umfangs er, boben: Raftell, eine Benedictiner Abtei, die fcon 1139, beftanden; Geligenpforten, ein Cifterzienfer Ronnen-flofter, geftiftet 1239, vom Gotfried v. Gultbürg; ber MR n. ninger Berg, ein Barfüßerflofter, feit 1556. wieder abgeschaft; On abend er g Brigittiner Ronnentsofter, 1426, von Pfalgarafen Johann griftiet und 1438. eingewihl. Lauterhoffen bei Pfaffenhofen war dasjenige Benefizium, welches herzog Taffilo von Karl bem Großen besonders zu Lehen trug. Durch Konradins Tod fiel Reumartf mit einem Bezirf feinen zu Erben eingefesten Bettern, ben herzogen von Baiern zu, die fich 1269. also theilten, baß derzogen von Baiern zu, die sich 1269. also theilten, baß derzogen von Baiern zu, die fich 1269. also theilten, baß dernogen fin Bruder Heinrich in Niederbaiern aber das Amt Abelnberg bei Pfaffenbofen erbielt.

Bang ungeschichtlich und ohne allen urfunblichen Beweis find aber bie Grafen von Raftell ober Raftels berg, bie man in biefer Begent fuchen ober auffinden will, und welche nach bem lacherlichen Rabelbuch bes alten Rlofter Raftelle im Jahr 975. aus Geeland gefommen und bas Schlof Raftelbera gebaut baben follen, aus meldem bernach 1008. ein Rlofter geworben fen (f. 3ims mermanne Churb. geiftl. Calenber V. 114. bereits aber auch icon binlanglich abgefertigt in von Comenthal Beich. ber Stadt Umberg S. 39. ff.). Es hat in biefer Begend niemale Grafen von Raftell gegeben (von benen in Franten und im Steigermalb fann bier feine Rebe fenn), mobl aber maren im Rlofter Raftell viele alte Grafen und Martgrafen beigefegt, ober in ben Stiftunge. buchern benannt, Sobenburge, Lengenfelbe, Babenberge, Ummerthaler, Birfcberge, Gulgbache, welche banu bie Unwiffenbeit ber Monche famt und fonbere in vermeint. lice Grafen von Raftell umgeftaltet. Infonberheit fceint unter bem Ernft, ber von Seeland gefommen, ein Graf Ernft bon Sobenburg ju fteden. Gin Liber Testamentorum Monasterii Castellensis, ber Schrift nach etma aus bem Enbe bee 12. Jahrhunderte und bie 1323. gebent, befagt: Anno MCIII. Dominus Fridericus Comes Monasterii hujus fundator, Castri sui in hoc monte siti munitiones in claustralium cepit transformare habitationes; tandem Monachus factus viam carnis ingressus est III. Ydus Nov. sepultus IV. Non. Jan. Berchta Comitissa Uxor Domini Friderici Fundatoris obiit IX. Kal. Oct. Hermannus Comes filius Friderici fundatoris occiditur. - A. MCV. Otto Comes de Habechaperg fundator hujus ecclesiae, Friderici fundatoris filius, obiit VI. Kal. Oct. Hujus Uxor Domina

Adelheidis Comitissa de Habechsperg obiit V. Id. Aug. Me biefe Ramen weisen auf die Markgrasen von Bang und Bohdurg juråt (f. Num. 70.); befgleichen auf hophenburg, MCCXXVI. odiit Dominus Diepoldus Nobilis Marchio de Hohenburg, VII. Hal. Jan. sepultus in Kastello. herzog heinich von Desterreich sagt in der Utstande von 1159. (f. M. B. XXIV. 317.), daß das Kleicher Kastell von seinen Urahnen (parentibus nostris), beren Erbe er geworden, (Babenbergern, Ammerthalern?) erbaut worden sey; und sehent bem Moster neuerdings die Riche zu habechsperg und sienen Best an Auterhofen, nehn mehren andern Leben. Nicht von weitem aber stöffe man in allen biesen Urtunden, und felds ist in den gebruften Wonumenten des Klosters nicht, auf den Ramen eines angebilden Brafen von Kastell.

### 73. Die Raiferliche Canbrogiei in Franten gu Rothenburg.

Bu biefer Raiferlichen ganbvogtei, in fo weit fie einigermaßen gufammenhieng, rechnen wir :

a) die Stadt Rothenburg, wo auch der Gig bes Raiferlichen Landvogte felber war, mit ihrem gangen nachherigen Gebiet.

b) Die Begirfe von Feuchtwang und Dunfels, bubl, welche beibe etwa ben nördichften Theil bes alten Rieggau bargestellt, und durch Mönchroth, Kreuffelbach und Frankrihofen, santlich noch jur Landvogtei gebbrig, fich vom südlichern Theil bes Rieggaues, oder der eigentlichen Grafichaft Dettingen abgeschieben haben. Weiter, aber ohne geographischen Ausmenhang mit jenen hauptbezirfen, gehörte auch noch jur Berwaltung der Landvogtei bie Reighstadt Wind bei in beheim, sonft gang mit hoe teil Beighstadt Wind bei in beheim, sonft gang mit hoe

benlohifdem Gebiet umgeben. Much bie Reichsftabt Beif. fenburg, (von biefer meiter unten bei Biricbera), unb Die Reichsguter im Gichftabtifden batten ihre Leiftungen an bie Laubvogtei in Rotbenburg zu entrichten; babin floß mohl auch, fofern fie nicht verpfandet mar, bie Reichegulte und Stadtfteuer ju Rordlingen; befgleichen maren aller Dahricheinlichfeit nach an ibre Bermaltung angewiefen bie Reichepfanbicaften Muffird. Sarburg. Die Reicheleben von Gorbeim u. f. m. Bemeife, wie febr fic biefe Canbrogtei in gang fpate Beiten erhalten, finb: 1336-30. Beinrich von Durrmang, Canbrogt gu Rothenburg; 1346. Graf Gotfried von Sobenfohe; 1347. befiehlt Rarl IV. feine und bes Reiche Canbvogtei in Kranten bem Bergog von Tef; 1348. mar ganb. pogt Friedrich von Caunsheim; von Winterbach führt noch auf, mir miffen nicht, ob aus Urfunden, ober nur aus Chronifen, 1515. einen Grafen Friedrich von Erubendingen; 1332. Grafen Lug von Sobenlobe; 1345. Frie. brich von Seibef; 1360. Marquarb von Redwig; 1365. ben landgrafen Johann von Leuchtenberg; 1367. Ronrad von Saunsheim; 1377. Balther von Sobenried; 1395. Arnold von Gefenborf; lagt aber ungewiß, ob biefes Panbrichter, ober Canbudate gemefen.

Unter diesem Reichslaubogs stand der Butigler oder Addenmeister von Rothenburg, der Aniserliche Landrichter, der Butigler ju Weistingen und die Kasiferlichen Minister, Pfleger oder Unter Landvögte zu Feuchtwang, Dunktschäft, Auffrich, Harburg, Weissendung und Rothlingen. Otto de Lapide, Minister in Nördlingen 1256. Undolfus Bolstater 1261. Cunradus Uebellus 1272. Hermannus dietus Schiraer Ossificialis 1278. Sissidus Ministers, Heinrieus dietus Kiser Minister in Har-

burg 1240. Heinrieus Zehelin 1262. Cunradus Minister Civitatis in Aufkirchen 1200, Sifridus Minister in Wizzenburg 1254. Bertholdus 1267. Conradus 1277 - 92. Heinricus Scriba. Die Ministri von Dongumorth icheis nen nicht mehr bieber, fonbern nach Mugeburg gebort gu haben. 3m Jahr 1360. murben bie ben Burgarafen wies ber abgeloften Stabte Bindeheim und Beiffenburg an Die Landvogtei ber Stadt Rurnberg und Rothenburg gewiefen, woraus ju foliegen, bag bie beiben lanbvog. teien bamale vereinigt maren; ober auch, bag Binbe. beim an Rothenburg, Beiffenburg au Rurnberg vermies fen morben. Mus biefer alten Berfaffung ift mobl auch ber Rame bes Dettingifden Canb vogtes in Uzwing berguleiten, ale melder bie fpater von Dettingen ermor. benen Reichsrechte in bem alten Canbvogtei Umfreis von Beiltingen und Dunfelebubl handzuhaben fucte.

# a) Rothenburg;

f. Unparthepifche Gefcichte ber Reichsftabt Rothenburg und berfelben Gebiet. Rothenburg ob ber Tauber 1798. 8. (von J. D. B. v. Winterbach).

3. D. B. v. Binterbach Geschichte ber Stabt Rothenburg 1826. 8. 2 Theile.

Lehmus Rirchliche Rachrichten 1817. 8.

Nothenburg, eine Zeitlang felbst ber Sie ber hobenstaufischen herren, wurde von Autiglern aus bem abelichen Geschiecht ber von Robenberg verwaltet, welche ben hofrang und Titel als Kudenmeister stütten, auch außer Norbenberg noch ansehnliche Patrimonalguter zu Burgbernheim, Gedenheim, Ergersheim, Pfaffenhofen, Gattenbofen (wenigstens ums Jahr 1265.) hatten, übrigens besselben Geschiechts mit dem Vielrieten an der

Rrapfelbacher Steige, ben Stolbergen auf bem Steigermalb, ben Bebenburgen bei Amlisbagen, ben Butiglern von Beiltingen, und wie man glaubt auch ber alten ftifte. maßigen Familie von Reuenburg (im Umt Bibert) ma-Much an fie, wie an bie Butigler in Rurnberg, gelangten oftere unmittelbare Raiferliche Schirme. und Erefutionsmandate, nicht minder maren fie oftere auch ale Raiferliche ganbrichter befiellt (1382.). Denn bie Stadt Rothenburg mar auch bie Malftatt eines vom Raiferlichen Landvogt von einer Beit gur anbern veranftalteten Raiferlichen Canbgerichte, bas fich jeboch nicht aufferhalb ben Burgburger Spreugel und in bie vier Balber (Thuringer Balb, Bobeimer Balb, Comarg. malb und bie Scharnig) erftrefen follte, woburch alfo Duntelebubl, Beilting, Reuchtwang, ale jum Mugeburger Bisthum geborig, vom Eprengel biefes Rothenburger landgerichte ausgeschieben blieb. Die Beifiger (Privil. 1346.) follten lauter Freie ober Dienstmannen mit golbenen Sporen (Ritter) fenn. Den Grund gu feiner Celbft. ftanbigfeit ale Reicheftabt legte Rothenburg burch fein Brivilegium von 1274. und baburch, baff es 1383. ben Ruchenmeiftern Sans und Leupolt von Rorbenberg ibre Guter abgefauft, mit ben Ortidaften Comeineborf, Binbelebach, Burblad, Linben, Borbach, Semmenborf, Dettwang, woraus fic bas Umt Dettmang gebilbet: gleichwie biefelbe Stadt fruber fcon bie Reichsvefte Enbfee erworben batte, nemlich 1367, mit ber Burg Enb. fee, aber bereits im gerftorten Buftand und ben Gutern und Gefallen ju Dber. und Rieber Reffelbad, Ditterd. beim, Dottenbeim, Urferebeim, Rulebeim, Beftbeim, Dttenbofen, Bergel, Cauerheim, Iffigheim, Bernebeim, Beigenheim, über welche Enbfeeifte Guter jeboch im

Jahr 1525. ber Stadt, megen ihrer Theilnahme am Bauernfrieg, Die Gerichtsbarfeit benommen und ben Markgrafen von Baireuth jugelegt morben ift, melde bamit auch bie Unfpruche ber übrigen Canbeshoheit verhierzu famen an anbern Ermerbungen: 1300. bie Burg Lichtel ober Lienthal von Burgburg; 1404. Schloff und Umt Gelbenet von ben Burggrafen; 1406. Burg Gailnau, mit Bornig und Argbach von Sobenlobe; 1463. Golof Urrhofen von einem von Rein; 1538. Sornau und Brunolbefelben von Philipp Plaft, einem Burger ber Stadt; 1555. Bailobofen, ein Beiler, von ben von Thungen; Die Guter im Drt Deftheim von einem Gebaft. Sornburg; 1607. Sabelfee von benen von Segberg; 1771. Colog Infingen aus ben alten Befigungen bes Gumbertus. flifte in Unebad, vom Marfgrafen von Branbenburg. Das chemalige Raiferliche Landgericht hat bie Stabt 1400. an fic geloft, bie meftliche Grenze frines Gebiete, linte ber Tauber, mit einem feften Erbwall ober fogenannten Canbmebrgraben gebeft , jur Beit ber Reformation Die geiftlichen Guter in ihre Bermaltung genommen und burd biefes alles fich einen bebeutenben, wenn auch von ben übermadtigen Martgrafen nicht immer unangefochtes Rlofter maren: bas Dominifaner nen Befit gebildet. Frauenflofter, geftiftet 1265. von einer Abelbeid von Rore benberg; bas Frauenflofter ju Reufit, gestiftet 1285. von ben Morbenbergen, nachber 1510. ben Dominifanern eine verleibt; bann ein Frangistaner Manneflofter geftiftet 1282. von bem Burger hornburg. Ritterfommenben mas ren amei . bas Johannisorbenshaus, eigentlich auf ben Drt Reicherterobe gefliftet, aber berein in Die Stabt gejogen, welches Sans fich bis auf bie legten Beiten ers

halten; bann ein Deutschorbenshaus, errichtet 1237. und 1672. ber Stabt abgetreten.

Auf biefe Art hat am Enbe ber Reichsverfaffung bas Gebiet ber Stabt, nachbem es an bas Saus Baiern gefommen, und biefes bavon bie Begirte von Archebo. fen, Rinfterlobe, Comarrenbad, Spielbad, Balben. thierbad, Dberftetten, Beiligenbronn, Leuzendorf, Bamerefeld , Sauffen, Ilfertebaufen und Reubach an Burtemberg abgetreten, nach feiner vorigen Befamtheit in folgenden Pfarriprengeln bestanden: Ubolgbofen, Bett. mar, Dettmang, Ergberg, Finfterlobe, Gattenhofen, Bailnau, Gammeefelben, Lichtel, Leuzenborf, Leuzen. brunn, Reufes, Dhrenbach, Dberftetten, Echefenbach, Spielbad, Steinefeld, Schweineborf, Bernig, Bette. ring, Bilbenthierbad, Binbelebad, Rothenburger Da. tronate: Steinad Raftellifden, Gebfattel Romburgifden, Brettheim, Deftheim, Reubach, Bettenfelb, Sauffen, Infingen, Pobr, Andbadifden urfprungliden Stift Gum. berte, Zaubergell, bis gum Jahr 1687. Gichftabtifden bann ebenfalls Unebachifden, Archebofen abeliden Vatronare.

#### b) Binbebeim.

f. v. Lang turger Grundrif einer Geschichte von Binds, beim, im Ardiv fur Baireuthilde Geschichte von hagen und Dorfmuller I. 3tes heft S. 91 - 108.

Einen abnlichen Urfprung, wie Rochenburg, jedoch noch fichter und in fleinerm Umfang, nahm bie Reichs fabr Minbebeim, 1295. mit eigener Gerichtebarfeit begabt, obgleich im Band fortwahrender Berpfandung, theils am Barguagen, theils und haupflaclich an bie über-machtigen Burggrafen, bie fie fich endlich 1360. auf eingene Roffen felber ablöfte, und barauf bie feierliche Bere gene Koffen felber ablöfte, und barauf bie feierliche Bere

siderung erhielt, daß sie furbas ewiglich bleiben solle bei dem Reich und der Pflege und kandvogtei zu Rothenburg, s. v. Falfenstein Cod. dipl. Antiqu.

Die Stadt, welche im Jahr 1307. vierhundert fieben und achtzig Burger gablte, mar eine bebeutenbe Mittelftas tion auf ber bamaligen Sanbeleftrage von Rurnberg nach Burgburg und Rranffurt, ober über Dunfelebubl ins Schwaben, und betrieb babei einen bebeutenben Weinbaut und Beinbanbel. Unter ihren Befigungen außerhalb ber Stabt, bie aber famtlich im Umfang bes beutigen Canbgerichts Winbsbeim ber Canbesbobeit bes Rarften. thums Baireuth, im Canbgericht Uffenbeim ber bes Furftenthume Unebach untergeordnet maren, find vorzuge lich ju ermahnen: 3lesheim, ein Rittergut, bavon Die Stadt ben Autheil ber herren von Wilhermeborf im Jahr 1537., ben Untheil ber herren von Gailing mit bem Schlog Rollinghaufen, nebft bem Theil am Souffbachmald 1542, und 1555, ben Untheil ber abelis den Mitbefiger, genannt Gfel von Illesheim nebft bem Patronat im Jabr 1500. gufammengefauft, und fo bis gur neueften Beit ein Conbominat mit ben Freiberren von Berlichingen, ale Befigern ber anbern Balfte erhalten; ferner Comebbeim, von ben Gebiatteln, Sumprechtsaut ben Bettwißen, Unter Tief ben Geinsheimen, Dber Tief bem abeliden Gefdlecht ber Chober von Erfenbrechte. baufen abaefauft, fobann überall eine Ungahl Sinterfaffen, nach Berhaltnie 18. bie 12., nie weniger, in ben Dr. ten Ruleheim, Raubenbeim, Berolgheim, Contheim, Biebelebeim, Ergerebeim, Geenbeim, und bann noch anbere, in geringerer Babl, in mehreren anbern Orten. In ber Ctabt bestant ein Augustiner Rlofter, 1201, von einem Gailing von Rollinghaufen geftiftet.

#### c) Reuchtwang.

Gefchichte bes alten Stifts und ber Stadt Feuchtwang in Buttners Franconia I. 69-102.

Mus Feuchtwang und feinen Umgebungen bilbeten fic zwei unmittelbare Reichsftanbicaften auf einmal, ein Reichsftift, und eine Reichsftadt. Das Stift, angeblich icon von Rarl bem Großen gwifchen ben Jahren 702 -810. ale Benedictinerflofter errichtet, moruber jebod bie viel fpatere Beffattigungeurfunde von 1208, nicht binlanglich zeugt, murbe ums Jahr 1214. in ein Collegialftift vermanbelt und in ben Schut ber Burgarafen von Rurnberg gegeben, welches bann gur Beit ber Reformation bie gangliche Auflojung und Territorial Ginperleibung in bas Furftenthum Unebach berbeifubrte; nachbem auch vorber icon bie 1347. nebft Muffirden an Dettingen verpfandet gemefene Reichbstadt Reuchtwang im Sabr 1376. ben Burggrafen von Rurnberg eingefest murbe, beren Canbftabt fie ohne fernere Lofung verblieben.

#### d) Dunfelebuhl.

f. ben Artifel Dunfelsbuhl von Buttner, in ber bift. ftatift. Befdreibung bes Regatfreifes von Lang, Buttner, Anappe, 2. heft. Runb. 1810.

Duntelsbuhl, in ber alten Sprace Dingfpill, zeigte ein eifentliche Gerichtsmalftabt an, von Ding, Gericht, Spill, die Sprace f. Voss diss. de jure Drenthionum Gröningas 1925. Spillon bekanntmaden, verfündigen, f. Reinwalds Gloffar zum Ulfilas. — Die Stadt wurde 1250. nebft Harburg und Sorbein im Dettingichen, der Schirmvogtei über bas Alofter Roth (Mönchert) und bem Jehnten von Auflich von A. Konrad an

bie Grafen von Dettingen um 1590. Mart Gilber verpfanbet. Mus biefer Pfanbicaft wieber loggraeben erbielt bie Stadt, welche mit Auffirchen und Rordlingen 1288. einen eigenen Rafferlichen Pfleger ober Unterlanbe pogt batte, genannt Minister, ihre erfte felbftfanbige Berfaffung burd ein Raiferliches Privilegium von 1305. worin fie ber Reichsftabt Ulm gleich gefest murbe; mußte aber gleichwohl 1341. fich in eine neue Berpfanbung an bie Grafen von Dettingen fugen, aus ber fie fich enblich 1351. mit 7200. Pfund Seller auf immer losgefauft. Spater fuchte bie Stadt ihre Marfung moglichft auszubreiten, Die Besitungen ihrer Stiftungen mit gu umfaffen und fic bie an Bilbburgftetten angufchließen, bas anfanas ber Coenfen von Lindburg und Bilbburgftetten, bann ber Bobel mar, und endlich gerichlagen und mehreren Burgern ju Dunkelebuhl vom Markgrafen in Unebach, bem es ale leben beimgefallen, 1431, verfauft murbe. Liubburg, bas alte Burgftal, liegt auch gleich junachft bei Bilbburgftetteng bas barauf baftenbe Schenkenamt fcheint mohl hobenftaufifch gemefen gu fenn; baber auch Die Dherlebenberrlichfeit barüber aus ber Monrabinifchen Erbichaft an Baiern gefallen. Uebrigens ftant bie Bermaltung ber Raiferlichen ober Sobenftaufifden Refervats rechte und bas Raiferliche Canbgericht in biefem Umfreis einem Butialer von Beiltingen gu, ebeufalls aus bem Beidlecht ber Sobenftaufifden Ruchenmeiffer von Rorbeuberg ju Rothenburg; 1323. war Beiltingen Dettingifch und murbe an Die Grafin Imagina von Trubendingen verfauft; 1360. fam es an bie von Gefenborf; Leupoldus Butigilarius in Weiltingen 1265; Leopoldus de Weiltingen Imperialis Aulae Ministerialis. 3m 3abr 1277. batte ibnen auch ber R. Rudolf bie Behnten gu Bit-3meiter Banb. 17

telebofen und Gerolfingen verpfanbet. Sonft noch befon. bere bedeutende Gefdlechter maren bie von Schonfloch, bie fich Ministeriales Imperii fdrieben , und bavon fich einige auch Guagenberg nannten; ferner bie Eruchfeffen von Simbronn, b. i. Siebenbronn (Henrieus de Siebenbronn. dictus Murschenkel 1248.), welche auch Illenfdmana be. fafen; bie von Durrmang, wo fich jugleich eine Raifers liche Freiung befand; ber Drt felbft murbe 1433. an Dets tingen verfauft. Bieles vom alten Sprengel bes Deil. tinger landgerichts gieng mit ben folgenbem Erwerbungen pon Beiltingen, Durrmang, Moncheroth, an bie Grafen pon Dettingen, vieles aus ahnlichem Grund an bie Mart. grafen von Unebach über, fo bag lange Beit ein Rampf ber Unarchie und Gewaltthatigfeit baraus entftanb, ben man 1746. burch eine Urt Treuga (Interime Rezes gengunt) ju beichwichtigen und überall auf bie Bras vention gurufguführen fucte. Riofter: in Duntelebubl ein Carmeliterflofter, in Monderoth eine Benedictiner. tolonie von Siricau, angeblich von einem Grafen bermann von Leiningen? gestiftet 1109. (1230?), facularifirt 1558. Aufferdem noch in Duntelebubl ein Deutschorbende baus.

# 74. Das Farftenthum Burgburg.

- J. G. ab Eckhart Commentarii de rebus Franciae orientalis. Wirceburgi 1729. fol. II. Tomi.
- 3. P. Ludwig Gefdichtidreiber von dem Bifchoffthum Birbburg; Frankf. 1713. f. barunter besonbere:

Boreng Friefe trefliche Chronit.

Ign. Gropp Birbburgifde Chronid. Birbburg 1748.

- B. J. Canbmann Grundriß einer Geschichte bes Bie, thums Wirzburg. Bamb. u. Wirgb. 1798. 8.
- Ussermanni Germania sacra; Episcopatus Wirceburgensis; San-Blasii 1794. 4.
- Leon. Neeser Principatus Wirceburgensis Incunabula. Bamb. et Wirceb. 1805, 3.
- historifce Bemerfungen aber ben successiven Lanberguwachs bes Bisthums Wirgburg; in v. Schultes bift. Schriften. hilbburgh. 1798. 4. I. 117 – 198. II. 229
- Seb. Stumpf Prufung ber hiftorifden Bemertungen. Burgb. 1799. 8.
- Burgo. 1799. 8.
   hift. Archiv fur Franten. Bamb. 1804. 8. 2. hefte.
- Denfmurbigfeiten ber beutichen und franfifchen Geichichte. Erfurt 1802. 8. 3. befte.
- E. G. Scharolb Beptrage jur altern und neuern Chro, nit von Burgburg. Burgb. 1818. 8. 4. Defte.
- G. 21. G & geographifche Befdreibung bes Maintreifes. 1824. 8.

Das weltliche Gebiet bes Bisthums Murgburg hat fic aus ben folgenben alten Gauen von Offranten gebildet: Iffigan, Taubergau, Babenachgau, Gohfeld, Maldiffen, Boltfeld, und ben beiben Grabfelben (f. Gauen Rum, 14—21.). Wir wollen hier ben allmahligen Anwachs betrachten:

- A) nach ber allererften Dotation, und ben fraheren eigenthumlichen Bifchoflichen Immunitats. Landen;
- B) ben Erwerbungen aus ben Landen ber Grafen von Bertheim;
  - C) ber Grafen von hennenberg;
  - D) ber Grafen von Rienet;

- E) ber herrichaft Trimperg;
- F) ber alten Graffchaft bes 3ffigau;
- G) ber Grafen von Sohenlobe;
- H) ber Grafen von Raftell;
  - i) bu Giuliu ben Garafferberg.

A) Erfte Biethume Dotation, und 3mmunitat. Das ums Sabr 741, ober 746, unter bem beiligen

Burfart, ale erftem Bifchof, vom beil. Bonifag angeord. nete Bisthum Burgburg mar urfprunglich, wie alle Bis, thumefirden ober Rathebralen Die eigentliche Pfarrei bes Baues; fie mirb alfo nach ben Grantifchen Befeten ihren eignen Widumhof befeffen, bie Behnten von ben Glaubi. gen ber neuen Gemeinbe bezogen haben, welche ungeachtet bes Apoftolate bes 688. verftorbenen beil. Rilians bamale noch nicht febr weit verbreitet fenn mogten. Die frubere Pfarrfirche mar, wie fast immer bie von Rrantifden Miffionarien gegrundeten, bem beil. Martinus geweiht. Die erften Bifcofe nahmen ihren Gis ju St. Salvator, mo ber beil, Rilian begraben lag, und ist bas Stift pon Reumunfter fiebt. Go weit ber allererfte Unfang. Rache bem biefe Rathebrale ju G. Salvator im Jahr 854. ab. gebrannt, murbe ber Dom an bie Stelle, mo er igt noch fteht, hinverlegt. Im Jahr 770. hatte R. Rarlmann bas Tafelgut bes Bifchofe, auffer ber in Burgburg felbft icon

bestehenden Rirche Unferer iden Frau, mit dem Einfommen von 25. andern Pfarreien vermehrt, nemlich Ronigshofen an der Taufer, Schweigern, Windheim, Golldofen, Wielandsbeim, Dornheim, Rirchheim, Iphofen, herligim, Konigsbofen im Gau, Sonderhofen, Eisfeld, Kriegischen im Grabfeld, Wallfichkabt, Jammelburg, Artifadet; (bie übeigen Lauffen, Deilbronn am melburg, Artifadet; (bie übeigen Lauffen, Deilbronn am

Redar, Rierftein, Ingelbeim, Rreugnad, u. f. w gang im Musland), welches alles R. Endwig im Jahr 823. bes ftattigte. Mus biefem Ueberfluß bat ber Bifbof im Sabr 784. fünf Rlofter gestiftet, Reuenstadt im Speffart, fomburg am Dain, Amorbad, Murhard und Schlichtern. Bifchof Bernwolf (785 - 800.) überließ bem Grefen und Missus regius Huonrog bie Rirche bes beil. Martinus im Grabfeld und erhielt bafur vom Raifer fogende Gus ter, melde ibm ber Raiferliche Bafall (Hono) Gum: bert aufgelaffen, nemlich Bildband im Sabenachgau, Burgel und Onolgbach im Rangau, mit noch anbern Orten im Tullifeldgau, und Bingartweite, mas R. Lud. mig im Sabr 837, beftattigte, und ift es fein 3meifel, bag biefer Gumbertus ber heilige Gumbertus und Stifte, patron in Unebach gemefen, ber auch bem Sochfift Burgburg ben Drt Eltmann vermacht. 3m Jahr 840. erhielt bas Stift von bem Raifer bie Benefigien bes Gra. fen Bernharde im Gau Balbjaffen ju 3mmenftatt, 847. ben Roniglichen Sof ju Ingelftabt, 883. ferrer 22. Suben gu Bad, Saufen und Saubach (im Fulbifden) und 9. ju Schwabhaufen (im Rombilbifden); 899. ben Behnten von bem Glavifden Tribut, genannt Dfterftuofe (Dfterbecher, Dfterfelde, von Stoupha, Scyphus, vermuthlich noch bagu mit Gold gefüllt), welcher alliebrlich in bie Rai. ferliche Rammer geliefert merben mußie. Mus ben Gus tern ber 903. geachteten Babenberge erlangte bas Soche ftift Frifenhaufen und Profolgheim in Gogfelb, und meb. rere andere Guter im Badenachgan, Bolffeld und Grab. felb. Dem folgten noch immer weitere Berleihungen von R. Dtto I. über Rorbbeim im Grabfelb 941., Stoffeim an ber Rhon 979., von Otto II. uber Schedenbach im Saalgau 983., über ben Reichsforft und Walb jum Schloß

Bernbeim (Burgbernbeim) und ber Villa Beuterebaufen ges borig im Jahr 1000. von Otto III., fowie über einen Theil bes Ronigebofes Galzburg, mit ben bagu geborigen gabl. reiden Dorfern und Forfteien, mogu 1057. auch bie Ros nigin Richenga ihren Untheil fugte, mas nacher baupts faclich bas nachberige Rurftliche Amt Reuftabt an ber Gaale gebilbet; und ebenfalls noch in bemfelben Sabr 1000. uber bie Comitate im Rangan und Gan Balbfaf. fen. Es ideint baf bie febr baufige Rreigebigfeit, gerabe am Enbe bes driftlichen taufenbiabrigen Reichs, bem Sochflift Burgburg befondere ju ftatten gefommen. 3m Jahr 1002, nachbem Gottlob bie Belt boch noch befteben blieb, erhielt bas Sochstift neuerbinge bas Dorf Galga im Grabfeld und die Abtei Geligenftabt im Maingau. Bur Entichabigung fur bie Abfonderung eines eigenen . Bamberger Bisthumsiprengele murben bem Burgburger Bifcof 1008. Die Reichsguter ju Meinungen, Mengent. robe, Balborf und Altenborf überwiefen, melde bas Sochftift mit Daraufgabe von 150,000. Gulben im Jahr 1542. bem Grafen von Bennenberg, in beffen Grafichaft fie mitten innen lagen, gegen bas gleichfalls hennenber. gifche Umt Mainberg bei Schweinfurt überließ; und als 1013. von Burgburg an bas neue Bisthum Bamberg auch noch bie Pfarreien Sallftabt, Amlingftatt, Bifcberg und Geuglingen abgetreten murben, marb ibn bafur bie überreiche Enticabigung burch ben Comitat Beffung , mit ber Stadt Gerau, (beut ju Tag bas Berauer ganblein, igt Darmftabtifch). Fortgefegte Raiferliche Berleihungen maren: 1033. Regenbach und Comalfelben im Mulach. gau, 1042. Sindringen, Gerolzbagen, Buch, Gumeleines borf im Rochergau, bem Raiferlichen Fiefus beimgefallen, nebit ben Gatern zu Medmubl 1060, bie Probftei

Deibingefeld als Entichabigung fur ben Banger Behnten 1990, ein großes Borwert bet Cambach, vom Bifchof Mbalbero, einem gefohrene Cambacher (1216. an Defterreich Abertaffen f. Reg. II. 75.) 1096. Gibelftatt vom Stift Romburg eingetauscht; 1113. bas Dorf Rundorf im Werngrund vom Bifchof Erfong vermacht und Gainheim bas Dorf erfauft; 1119, bie Giber zu Harrbach, Par, Urenbofen, Galchebeim, hoften zu hoften, Kaberonn, Bolbhaufen, 1154. von einem Freien herrn, Ramens Gumbert von Etfeburghofen, die Giber zu Ochsenfart; bas Schloß Milandsbeim von seinem erlan Bester Gerung erlangt.

Nicht zu vergessen, die vielen und großen Reichswälder und Baun Forsten, auf beren Erwerbung biese
gristlichen herren bas Auge besonders gerichtet hatten;
was ihnen dann auch vollsommen gelang mit dem harts
bachwald, zwischen dem Main und der Wern, dei Kard
ach u. f. w. im Jahr 1015., dem Mildbann und der hoben Jagd im Steigerwald 1023; dem Murharder Forst
hinter Schwäbisch hall 1027., dem Reichsforst bei Wellrichstadt zwischen dem Steu. und herrpfluß 1031. dem
Wildbann an der Wern Mindung, ergen Zeuzleben,
Steinbach, Heibnigsseld, Keintrinberfeld 1060., dem Wald
bei Walgotdshaufen 1104., dem Mald von Zeisberg, an
ber Rodad und Isich bis zum Main 1172.

So fland benn biefes Bisthum Warzburg allererft ba in feinen Pfarrwidumen, Zehnten, Rönigsbofen, Profifeien und jur Entsidabigung erhaltenen Reichsgulten Bilbannen und Graficafebgerichten aber feine eigenen Beffpungen (Comitia), befreit von aller frühern Gerichtsbarteit ber Gaugrafen und ber herzoge (Immunitat).

Diefe 3mmunitat, Immunitatis Auctoritas "et Tuitio, unmittelbarer Raiferlicher Sout," ut nullus Judex publicus ecclesias, loca, agros et possessiones memoratae Sedis ad caussas audiendas, freda exigenda, accolas restringendos etc. ingredi audeat, melde fcon Rarl ber Grofe bem Stift verlieben babe, beftattigte wenigstene fein Gohn namentlich alfo im Jahr 821. Diefe Immunitat und Graficafterechte (Comitatus) über feine eigenthumlichen Befitungen verwilligt ber Raifer im Jahr 1000. im vollen Umfang bes Rangau und bes Baues Balbfaffen, im Jahr 1017. aber in toto Ducatu vel Cometiis Orientalis Franciae; und ist also bas burd nicht gefagt, bag bie Bifchofe felbft bie Bergoge in Oftfranten fenn follten, benn biefe bestanden bamals lange noch im Galifden und bann im Sobenftaufifchen Saus, fonbern nur, baf bie Homines ecclesiae in toto Ducatu eremt von allen Judiciis publicis maren, Reg. I. 69. Gelbft mit biefer Immunitat und Exemtion muß es mehr ale 100. Jahre hindurch nicht gar richtig ausgefeben baben; bie mittlerweil regierenben Raifer batten bem Sodifift bie "dignitatem judiciariam in toto orientali Francia" entzogen und nicht genießen laffen; Raifer Beinrich V. gab ihm alfo 1120. Diefe dignitatem judiciariam jurut, (Reg. I. 119.) aber ben Ducatum, ben Ducatum Orientalis Franciae, bat er bem Bergog Ronrab, sororis suae filio, verlieben f Annalista Saxo ad a. 1115. 3m Jahr 1168, mo ber Sobenftaufe Ronrad VI. Bergog von Franten mar, bestättigte fein Bater, ber Sobenftaufifche Raifer Friedrich I. auf bem allgemeinen Meichstag ju Burgburg omnem jurisdictionem seu plenam potestatem, faciendi justitiam per totum Episcopatum et Ducatum Wirceburgensem (nicht orientalis Franciae), per omnes Comecias in eodem Episcopatu vel Ducatu sitas, Reg. I. 265. Der hohen, faussifiche Kasser Philipp, selbst Herzog in Schwaben und Ossersings die Bestagnis, die sogenannten freien, d. i. herrenlose Lute, sich dieusten zu machen, per totum Episcopatum et Ducatum utendi servitiis proprietatum hominum, quos vulgus appellat liberos. Reg. II. 21. Es ist stieraus, das so wie man die Gerichtsbarfeit des Bischops über seine Leute in Einem Gau eine Comitia, einen Comitatus genannt, man diese Gerichtsbarfeit in Bezisbung auf sämtliche Grassfchaften im Bisthum Warzburg als einen Ducatum Wirceburgensem bezeichnet habe.

Uebrigens ift bei biefer Gelegenheit gu bemerten, baß bie Umschreibung Herbipolensis fatt Wirceburgensis in ben Driginglurfunden por ber Mitte bes XII. Jahrhunderte nicht getroffen mirb. Fries (Lubemig S. 305.) behauptet auf ben Grund einer alten Chronit, baf ber Johannes Gallicus, im Jahr 1150. Scholafter ju Burgburg, ber bas Officium S. Kiliani gebichtet, und in ber beutiden Sprace nicht genugfam gefaßt gemefen, bas ibm fo fcmere Bort Burgburg querft in Herbipolis umgestaltet. In ber Urfunbe von 1154. (Reg. I. 327.) fommt jum erftenmal vor: Data Erbipoli, im Gingang aber noch Wirceburgensis Episcopus. Otto Frisingensis (†. 1168.) Chron. L. VII. c. 23. fagt guerft apud Herbipolim proscribitur, nemlich ber S. Belf. it. Gesta Frid. L. I. c. 17, in Civitatem Herbipolim se contulit; befigleichen cap. 8. dehine Herbipolim petens, Erlongo ejecto Robertum ecclesiae pracfecit. Dann fommt vor in ben Burgburger Urfunden felbft 1184. Re-

ginhardus, Episcopus Herbipolensis. Die Ut. funde von 1062. wo Sanerader Gefc. von Farth I. 112. Ratisbonnensium, Herbipolensium, Babenbergensium fest, bat im Driginal, fo wie fle bie Sarther De. duction gibt, ausbruflich Wirceburgensium, nicht gu gebenten, bag biefes angebliche Driginal, bas fich igt nirgend vorfindet, und bas von einer nach Rurth verfegten Murnberger Deffe fpricht, aus bem Jahr 1062, an fic bochft verbachtig bleibt. Mehnliche Ligengen, aus eigener Macht flatt Wirceburgensis Herbipolensis zu feten. mogen fich auch anbere Copiften ofter erlaubt baben; 3. E. Ludewig SS. Babenb. G. 850. in einem Pabfilicen Breve von 1122, mo in ber fpatern Rubrit erft Herbipolensis eingeschaltet, in allen gleichzeitigen Urfunben beffelben Jahres aber nur Wirceburgensis gebraucht mirb.

# B) Die Burgburgifden Erwerbungen aus ben Lanben ber Grafen von Bertheim.

Die Grafen von Wertheim waren nach Abgang ber ebelu herrem von Borberg und wenigstens seit 1401-161. Ber Gröffmerer bes hochsitis und trugen von bemfelben zu Lehen: Schloß und Unt Schwanenberg, Burg und Stadt Freubenberg, die Burgen Lautenbach und Remlingen und bas Dorf Langsurth. Mit bem Tob bes liegen und bas Dorf Langsurth. Mit bem Tob bes legten Grafen von Wertheim im Jahr 1556. gestattete bas hochstift, daß diese Lehen auf das haus Stolberg ibbergiengen, und zwar zuvörderst auf die Witterward, nacher wieber verheirathet an einen Grasen von Gerftein, weiche aber bas Erbrecht ihrem noch lebenden Bater Grasen Ludwig von Stolberg überließ, der hierauf die Erbsolgerdnung von Stolberg überließ, der hierauf die Erbsolgerchung von Stolberg überließ, der hierauf die Erbsolgerchung

feiner beiben alteften Tochter unter fich bestimmte, bie britte Tochter Anna aber, nachber vermablte Grafin von Bowenstein, in die Lebensgemeinschaft mit aufnehmen zu laffen, unterließ. Nachbem nun im Jahr 1612. alle Rachtommenschaft ber beiben altesten Tochter erloschen, ber nicht mitbelehnten britten Schwester Anna aber feine Lebensaachfolge eingeraumt wurde, so nahm Warzburg als beimgesalten in Bestig.

- 1) bas Umt Freubenberg, mit ben baju geborigen Dorfern Borthal und Gbenet;
- 2) bas Amt Schwanenberg (Schweinberg) ober Sartheim, mit ben Dorfern Bragingen, Gerichftetten, Jartheim, Schmeinberg, Malbferingen, Malbfetten und Schweinberg;
- 3) bas Umt Cauben bad, mit ben Orticaften Dats tenbrunn, Billingshaufen, Rohrbach, Wernfelb und Steinfelb (nachher meistens jum Umt Rarifiabt gefchlagen);
- 4) einen Untheil ber Cent über bas Umt Remlingen, in Gemeinicaft mit ben Grafen von Raftell.
- Das Unt homburg am Main hat Graf Johann von Wertheim bem Sochfilf feben im Jahr 1400. um 15500. Rheinische Gulben werpfahret, worcus 1499, mit Daraufgabe von weitern 630d. Gulben ein Erbverfanf geworben.
  - C) Aus ben ganben ber Grafen von Sen.
    nenberg.
- f. Schultes biplomatifche Beschichte bes graffichen haufes hennenberg. hilbburgh, 1788. 2. Th. 4.

Aus den Gaugrafen des Grabseldes find die Pracfecti, Burggrafen von Würzburg und Grafen von Seus enneberg hervogragangen. Dat fich früher der Bestihland dieser Grafen durch die Gunst der gestlichen Fürsten von Burgburg vermehrt und gestärft, so ist bagegen ein grofer Theil bes hennenbergischen Erbes wieber in ber Folge an bas hochsift gurufgegangen und zwar:

1) Schlog Robenftein, Steinach, (Martt Steinach) Ronigshofen, Sternberg, Irmelehaufen, Munnerftadt, Wilbberg, bie Guter ju Soweinfurt.

Der 1347, verstomene Graf heinrich VIII. hinterließ eine Mittwe Juta, aus bem haus Brandenburg, mit welcher er die früher (1290.) schon and haus Brandenburg gefommenen hennenbergischen Untheile wieder zuräf erhalten und mit seinen hennenberg. Schleußingischen Randen vereinigt hatte. Bon diese Gemachtin überigten ihm nur weibliche Erben, nemlich die brei Töchter Elisabeth, Katharina, Sophia. Die Elisabeth brachte 1553. die oben benannten Schlöster, bridde und kande ihrem Bemahl, dem Grafen Geerhard von Mitremberg zu, und beier verfauste sie 1354. dem Blichof von Matrewarg zu, und po,000 Gulben. Die andere Schlier von Mannerstadt erlangte Mürgburg durch Kauf 1551. und 1566. Zu Münnerstadt wurde von einem Grafen von hennenberg das Luguktinerstogter gestiltet.

2) Die britte Erbiochter bes Grafen heinrichs VIII. Rammel Sophfa, vermählt an ben Burggrafen Albrecht von Rurnberg, erhielt bas Schlog und Umt Riffingen mit bem ohnweit davon gelegenen Dorf Rublingen. Bei Riffingen war bas hennenbergische Schloß Boben-lauben, (f. auch Iager Gesch, bes Städtchens Kiffingen) welches Graf Orto von Bobenlauben 1234, mit ben Glatern in Seibenstatt, Dber Edstell, Gabeltshausen, hagen, Wildbausen, Reiterswifen, Guerthaufen, Riffingen,

Rüblingen u. f. w. 1254. bem Bifchof får 1200. Mart Gilber verfauste (f. Reg. II. 227.). Eine Tochter bes Burggarsen, Anna, bradte biese Erhalte ihrem Gemaßt, ben Hergarsen, Anna, bradte biese Erhalte ihrem Gemaßt, ben Hergarsen, ber sie en bestiede, von Burgburg um 9000. Gulben (wird wohl auch 90,000 Gulben beiften sollen) versauste f. Reg. II. 227. Königberg überließ ber Bischo im Jahr 1400. um 19,600 Gulben bem Landgrafen von Aharingen. In Haufen warb 1161. ein Prämonstratenser Frauentsofter gestistet, bas 1565. jum Würzburger Unsversitätsson einzeigen wurde.

- 3) Burg ind Stadt Cbenhaufen, mit allen bagin geberigen Burgleben, Bogteien, Zenten, Gerichten, Wildbann u. f. w. verfaufte ber legte Graf Berthold von henuenberg hartenberg bem Bifchof von Mürzburg im Jahr 1355. um 4500. Pfund heller,
- 4) Schloß Afcha, an ber Frantischen Saale, wo auch ber Martissein Waldascha, Bostet u. f. w. ward 1391. von einem Grafen von hennenberg Asch dem Geschlichte von Bibra um 20.050. Gulben verpfändet, welches basselbe 1402. in berselben Art bem hochfift Wurzburg bierließ. Darin befand sich auch bas Aloster Frauenroth 1231. von einem Grafen Otto von Sodenlauben an den Ort seiner grifderen Burg Burfardbroth gestiftet, im Bauernfriege gericht und barauf vom Bischof seiber zu seinem Azefagut eingezogen.
- 5) Amt Mainberg, mit Schonungen, Forst, haufen, Matbfachen, Reichmannshaufen, Dittelbrunn, Uchtelebausen, Balbingebausen, Greishausen wurde, wie oben bemertt, von hennenberg gegen bas ibm überlassene Amt Meinungen 1541. eingetauscht.

6) Das Schlog Bilbberg ober Gulgfelb, amiiden Munnerftabt und Schweinshaupten, bas erblich gewor. bene Befitthum ber alten Gaugrafen bes Sasgau, bie in ber Rolge ben Ramen ber Grafen von Bilbberg annahmen und mobl mit ben hennenbergen Gines Stammes maren. Dit bem Tob bes legten Grafen von Wilbberg gelangte fein Band an Bennenberg. Es geborte bagu Robenftein, Bunborf, Rabfach, Rehrfeld, Sofheim, Dber, und Ries ber Pauringen, Gulgborf, Altenfelb, Tunborf, Baunad. Der Coleuffingifche Untheil fam, wie oben gemelbet, 1353. an Burtemberg und von ba 1354. an Burgburg; ben anbere Untheil, mit bem Gericht ju Saale, ber 2fcha. der Linie guftanbig, vertaufte Graf hermann von Bennenberg 1368. um 10,000 Pfund heller ebenfalls att Burgburg. Bu biefem alten Sasgan geborte mobl auch noch Dambad, fonft Burfereborf, ein Rlofter lange heimifches 1158. von Burgburg überlaffenes Umt, igt Dr. tenburgifch , und Seffad.

7) Stadt Cauringen mit jugeborigen Dorfern.

Mach ganglichen Erlöschen ber Grafen von hennengen im Jahr 1503. nahm Watzpurg bas Amt Meinumgen als heimgefallenes kehen in Anspruch, und ließ sich
1505. in ber Art abfinden, daß Sachsen das Gebiet von
Meinungen neuerdings von Watzburg zu Leben nahm und außerdem an Watzburg abtrat: die Stadt Lauringen, mit den Dörfern hendingen, hard, Eisenhaufen, Großenbardorf, Mensteim, Eisstadt, Hoppenslauer und Bruts, nehst den höhen Detelmanshausen und Sambach, welche dann zu dem Amt Mellrichstadt geschägen wurden. 1250. schon hatte der Burggraf Poppo von Kennenberg un Gunsten des Bischofs sich aller Ansprüche aus der Berlassenschaft des Grafen Beretholds von hennenberg begeben, namentlich an Meinungen bie Stadt, und bie Dorfer Bertach, Wollbach, Brebberg, Eruprechtshaufen, Willsprechtshaufen, auf bie Abordatie von Mellriche ftadt und Stödteim (J. Reg. II. 191.) und zugleich feine Burg Auterberg mit mehrern Orten im Amt Struphe zu Lehen gemacht.

8) Silbenburg und Lichtenberg.

Im Jahr 1230. vertaufte Graf Dito von Bobens lauben bem Bischo von Whrhury feine Goliffer Siltenserg und Richtenberg um 4500. Mark Giber, wont nach ber vorausgegangenen Lebenmachung von 1228. gehörten: Unter Cisach, Aufen, Noben, Determoinben, Frankenheim, Schwarzbach, Jaufen, Nobe, Norbheim, Birtach, Sunden, Holten, Holten, Deterbott, und ber Rhonwald, (f. Reg. II. 173. 195. 213. 231. 327. 557. 585. 587. 589.) was ist ben größern Bestandheil bes izigen Landgerichts Flas bungen bilbet.

### D) Que ben fanben ber Grafen von Rienet.

Gleichwie die Grafen von Wertheim die Erbtammerer, so waren die Grafen von Meinet die Erbtruchssessen bei hochsistes wird in der Abahn in der Bedalf insonderheit das Amt Schönrein, nehlt den Odrfern hossteten, Massend zu Edhen. Die alte Grasschaften (. Gauen
nund Palebach zu Edhen. Die alte Grasschaften (. Gauen
Num. 18.), wozu wir ursprünglich Nienet, Burgston,
Oberstnu, Mittelfun, Schüchteru, Brütenau, Oberleucheresbach, Untergeiersnest, Schwerzelbach, Unter Erthal,
Trimperg, hammelburg gerechnet. hammelburg, Brütenau fam in geistliche Sante; von Trimperg wird spatenau fam in geistliche Sante; von Trimperg wird spater die Rede sepur; Karsspale gehörte zur frühern Dotation
und Immunitat des hophsits Wärzburg, wordber sich
und Immunitat des hophsits Wärzburg, wordber sich

hauptstadich ber im Jahr 1000. erlangte Comitat bes Gaute Balbfaffen mit erfrett faben wird (man febe ibrigens auch: Seibner Radrichten von ber Stadt Rariftadt und Dorf Rariburg; gesinet Ardive III. 4, heft.). Den Grafen von Rienef felbst verblieben am Ende nur noch die Erb. und Stammlande im Sinngrund und Speffart, namentlich die Aemter Rienet, Larbaupten, Schlüderen, Robenfeld, Grumbady, Lauba, Lohr, Progelben, Gemand, Aura und Wildenstein. Der Stamm erlofch 1559. mit bem legten Grafen Philipp und giengen mit seinen Landen überhaupt folgende Beranderungen vor:

- 1) Amt Roben fell, worinn auch die bekannte Reisenn Posifiation Eschach im Spesiart liegt, ist ursprüngich ben herren von Robensels aus dem hause Breuberg
  juffandig gewesen, und nach deren Abgang im XIII. Zahrhundert durch eine Erbtochter au eine Linie des Gräftichen hauses Rienet gefommen, und nachdem 1342. auch
  des hauses Rienetsiche Linie ausgestorben, vom hochlift Würzburg als heimgesallen eingezogen worden, wobei
  jedoch zuwörderst die gleichmäßigen Anspräche bes Kasserlichen Lechenhofes beseitigt und abgesunden werden mußten.
  Rothenfels siel 1803. als Entschäugung an das haus Löwenstein Wertheim, seit 1806. rechts am Maiu unter ber hoseit des Primas von Frantsurt, lints von Baben, nacher Amt Steinseld genannt, und ist alles wieder unter Balerischer hoseit.
- 2) Amt Echonrein, war bas eigentliche von Barg, burg gu lefen gefende Erbidmurerelefen, bas nach Ab- gang ber Rienete mit Bewilligung bes hochflifts an bie Grafen von Jienburg Bubingen abergieng, nachbem aber

and bie bamit insonberheit\*nur beliebene Linie ber Srafen von Jienburg Ronneburg im Jahr 1601. erlofchen, von Burgburg als heimgefallen eingezogen wurde.

- 3) Umt Cauba, ift nach Erlofchung ber Grafen von Mienet 1559. von Burgburg ohne weiters eingezogen worben.
- .4) Umt Bemunb; von biefem fubrt amar Stumpf Prufung G. 37. an! baß es nie gur Graffchaft Rienet achort, baf es ber Bifchof von Burgburg icon 1356. feine und feines Stiftes Burg und Ctabt Gemunben atnannt, und es ben Grafen v. Rienef eine Zeitlang nur verpfaubet babe, bag es aber 1460, auf immer wieber eingeloft worben fen. Allein bem fteht boch entgegen, eines Theile, bag ber moblunterrichtete Fries in feiner Chronit G. 525. ausbruflich fagt: Graf Ludwig von Rotenfele, Rienet genannt, habe beibe Schloffer und Stabte Rotenfels und Bemund vom Stift Burgburg zu Mannleben empfangen, welche nach beffen Tob bem Bifchof Dtto beimgefallen, nachbem er fich juvor mit Raffer Lubwigs Gohnen batte abfinden muffen. Actum 1342; Andern Theils ift barüber noch eine fprechenbere Urfunde felbit ju Lag gefommen, nemlich von 1243. mo bie Grafin Abelbeib von Rienet und ihre zwei Gobne Ludwig und Gerhard gur Gubne, wegen bes burch fie verbrannten Dorfes Rarlburg, ihr Gigenthum, nemlich bie Salfte Gemunbens und zwet Theile ber baruber liegenben Burg Glorberg, und bas Dorf Rugbronn, bem Bifcof baben gu Leben auftras gen, und bagu noch Schonrein und Glorberg fchleifen laffen muffen, (f. Geibner Rachrichten von Rarlftabt G. 519.)

3meiter Banb.

- 5) Das Amt Aura im Sinngrund, mit Aura, Mittel, und Dber e Ginn. Davon ift alferdings das grundberreiche Eigenthum erst im Jahr 1692, von den Guttenbergen an Warzburg verlauft worben. Früher ftand es den Fronhofen gu. Allein wahrscheinlich bleibt boch, daß die höhern Grafschafts und hopheitstechte ben überall dort begüterten und in jahlreichen Urfunden benannten Grafen von Nienet zugestanden.
- 6) Amt Gransfeld; fam fruber mit Bewilligung bes Mirgburgifden Lehenhofes burd eine Rienetiiche Erbtochter an bas Sant ber landgrafen von Leuchtenberg, wurde aber, nachen auch biefe ausgestorben, 1646. von Warzburg eingegogen.

## E) Aus den Gutern ber Dynaften von Trimperg.-

Im Jahr 1226. machte ber eble Mann Konrad v. Trimperg und sein Sohn Albert bem hochstift Burgburg lebenbar bas obere und bas untere Schloß Arimperg, alles sein Eigenthum an ber Straße von Euredorf bis jum herftelberg, im Sibotenthal, mit der neuen Burg Freundberg, Dorf Niederstetten u. f. w. s. Reg. II. 159.
Ein anderer Mitbestger von Trimperg, Ramens heinrich, hatte der Gräfin Wechtild von hennenberg, Gemablin des Grasen Gotfrieds von Richenbach, seinen Antheil
an Trimperg geschentt, welchen, sie 1234. dem hochstift
Wärsburg um 100. Mart Silber verfauste, nemitig ein
altes Burgstal Trimperg (locum antiqui Castri) mit den
Gütern in Elferschausen, Machtisbausen, Antenswinden,
engeltbal, Garis, Sibotenbal, Wasserbook, Erlenbach,
Welbeim, Arrabausen, Eutstbal, Ramstbal, Krinthal.

Dberthulbe, Langenborf, Melbere (Reg. II. 235.). Gie hatte fich jeboch ben lebenslånglichen Genug bis au ibrent Tob vorbehalten, ber erft im Sabr 1277. eintrat, worauf ibr noch lebenber Gemahl, ber Graf Gotfried von Ris denbad, alles bestättigte und übergab (Reg. IV. 47.). Balb barauf beidloß aber vom anbern Saus, ber Cunradus Vir nobilis de Trimperc, (Socer Hermanni C. de Hennenberg f. Reg. IV. 35.) ind Riofter ju geben, und ichentt 1279. juvor bem Sochftift feine beiben Schloffer Trimperg und Arnftein (IV. 55.) movon fich ber Cohn 1292. lebiglich bie Ritterleben vorbehielt (ib. 523.) und bas Umt Bifchofebeim an ber Rhon in Pfandweife eingeraumt erhielt. Im Jahr 1376. fceint fich noch ein nener Unfall Trimpergifder Guter, nach bem ganglichen Erlofden bes Ronrabinifden Stamme, ergeben gu haben, wodurch bas Bisthum Bifchofebeim an ber Rhon guruf. erhielt, und Schluchtern und Altenhastan bei Gelnhaufen ale beimgefallen an fich nahm, beibe legte Drte aber 1377. an ben Grafen von Sanau gegen bas Umt Buttbarb eintaufchte.

# F) Die alte Burgburgifde Graffcaft bes Iffigau.

Das Kapitel Iphofen war eine besondere Eraficaft bes größern Jffigan, unter einem Gaugrafen Megingoz, de Stirpe Bojoram (s. Gauen Num. 14.), bem Stifter bes Klosters Schwarzach, der auch im Kangau ben Unter Comitat Ehgau, mit den Orten Sugenheim, Deitenheim, Uhlifadet, Kangenfeld besch. Dieser Comitat Iphosen gelangte sehr frühgetitig an Mafpung. Im Jahr 1023, wurde dem Jochfift der Wilbbanu im Steigerwald verwurde dem Jochfift der Wilbbanu im Steigerwald verwilschen, vom Main bis Efgenbach, unweit Etmann, iber

Umpferbad, Burg Cbrad, Bachenrobe, Albach, Ro. tenman, größtentheils innerhalb ben Grengen bes ichon oben befdriebenen Begirts von Ebrach; bann aber auch: an ber Che, mo fie fich in bie Mifc ergieft, ju Dornbeim, Iphofen, Rl. Langheim, Uhlftabt, Stabt Schmargach, Stabelichmargad, Luldfelb, Brunftatt, Berlheim, Sorbaufen, Marburabaufen und wieber an Main, bis Efchenbach, bier alfo in bem eigentlichen Iffigan. - Das Sodflift Burgburg bielt in Iphofen ein eigenes ganbgericht, erwarb 1137. vom Erungus de Wielandsheim fein Schlof Wielandebeim und 1263, von ber Gifela von hemmerebeim um 200. Marf Gilber fowohl ihre vaterlichen Guter, ale bas Bittum und Bermachtnis ihres Gemahle Gottfriede von Sauneheim, ju hemmerebeim, Pfahlenheim, Ruldheim, Bullenbeim, Barbach, Emeriche. beim, Befternborf und Inbofen. Gin Theil ber Stadt foll jeboch Raftellifch gemefen fenn, welchen bie Grafen 1320. an Ulrich herrn von hanau und biefer 1331. nebft ben Gatern von Tettelbach und Repperndorf and Sochftift Burgburg verlaufte; f. auch Defele I. 776. 3m Jahr 1343. verfaufte Burgburg an Gotfried von Braunet feine Guter ju Frideuhaufen und Sphofen, von welcher Beit an Iphofen jur Berrichaft ber Braun. efe, Gpeffelber Linie geborte, nach beren Abgang es wieber ale neue Burgburgifde Befigung erfcheint, mo. von 1357. Bifchof Albrecht Dettelbad, Repperndorf und Schnepfenbach nebft ben Gutern gu Mainbernheim an ben Ritter Saus von Dettelbach verfegte. Raifer Lubmig ertheilte bem Ort 3phofen, beffen Mauern und Thurme ein Jubifcher Baumeifter baute, gleiche Rechte mit ber freien Reichsftadt Gelenbaufen. Mus biefem Bau ents iproffen ift bas alte Dynaften Gefchlecht ber Geinebeime,

bavon 1155. Eisbertus de Sownsheim, homo conditionis ingenuae, bem Rloffer auf bem Micheleberg gu Bamberg feine Guter ju herrnobeim und Saundheim vermachte und fie in Die Sanbe bes Grafen Gerharbs von Berdtheim übergab; f. Leben bes vormaligen Rloftere Micheleberg ju Geinebeim, geofnete Urdive III. 2. Seft. Die itigen Grafen von Seinebeim maren Leben Mannen Diefes erlofcenen alten Gefchlechts, von welchen Erfinger II. von Seinsbeim ju Stephansberg, nach ber Ermers bung von Schwarzenberg (1405.), in ben Reichefreiherren. fant erhoben morben und jum erftenmal ben Ramen von Schwarzenberg angenommen, (f. geofnete Archive: Rach, richten von bem Gefchlecht ber Ritter von Seinsheim S. 140.) worauf fich bas Geinsbeimer Befchlecht in Die bon Schwarzenberg und in bie Seinsheime ju Gechaufen und Sobenfottenbeim abgetheilt. Die Sobenfotten. heimer Linie fliftete bernach in Balern Die Geinebeime ju Ginching und ju Beng. Sobenlandeberg und Dornbeim erfauften bie Schmarzenberge 1420, von ben Burg. grafen ju Rurnberg.

G) Burgburgifche Erwerbungen aus ben ale tern Sobenlobifden Stammlanden.

Es muß von ben Grafen von Sobenlobe hiernacht noch befondere die Rede fepn. Der Uebersche bes Gangen willen ift hier nur voraus icon anguschien, was aus biefen alten hobenlohischen Stammlanden insonderheit an bas Dochfift Warzburg gelangt, und zwar:

1) das Umt Jagitberg, von hohenloh an Baiern verigt, welches feine Pfanbrechte 1406. um 63,000 Gulben an Burgburg überlaffen, von welchem bas Pfanb 1437. in ben Sanben bes Mitter hornet von hornterg war. 1443. hat es Burgburg bereits wieber an fich ges

, 2) bas Amt Rottingen mit Reicheleberg; und Umt Aub mit Walfershofen;

f. von bem altern Zustand und Erwerb ber Beste und herrschaft Reichelsberg ; geofn. Archive I. 2. heft.

Das Amt Rettingen trugen bie Hohenlohe von Fulba gu Cehn und verfauften es 1345, nehft Ingestadt und Reichetsberg um 17000. Pfuub heller an Burgburg; Reichetsberg wurde 1390. nach Abgang der Braunefe von Bamberg als heimezfallenes Lehen einzezegen und au Burgburg gegen Schlüfzesfelbische Guter ausgezauscht, welches dasselbe zwar 1401. an Konrad von Meinsberg neuerdings verliehen, 1521. aber nehft der halben Stadt Aub um 49,350 fl. wieder zurüferfaust. Ju biefem Amt Aub gehoften Lipperichhausen, Delfingen, Pfahlenheim, Rodheim, Sechschad, Die andere Hilfe von Aus, oder ehemalige Balbersheimische Antheit, wurde Deutsch vorlische. Namen, Wappen und Etimmerch von Reichelsberg auf bern Reichetsg wurde nacher mit Würzburgischer Bewilkigung dem Hause Schönborn beigelegt.

- 3) Stadt und Amt Rigingen, war in brei Theile gefchieden:
- a) der Braunefische Untheil mit bem Dorf hoheim wurde 1336, an Wargburg um 3000 Pfund heller verpfändet, jedoch wieder einzelöft, 1390. nach Abgang ber Braunete vom Raifer als erofnetes Reichslehen eingezogen und nehl ben zwei Dorfern Roppendorf und hoheim bem Burggrafen von Rutnberg verliehen.
- b) ber Speffelber Untheil murde 1406, um 36,000 Gulben au Burgburg verfanft.

- c) der Weifersheimer Antheil 1359, für die Burg und Stadt Mefmist an Würzburg überlaffen, wurde won diesem den Markgarfen von Brandendurg verpfanbet und im breißigsäprigen Krieg factisch wieder eingezogen, sogar mit dem eigentsballichen Brauneklichen Deitel der Markgrafen selbst. Die Markgräftichen Reclamationen im Jahr 1652. wurden als verspäter nicht mehr angehört, jedoch 1654. noch eine Bergleichssumme von 40,000 fl. herausbegabt. Es gehörten zu diesem Amt: Großen Lantheim, hobesech, hobeim, Mainflotheim, Gulzselb, Repperndorf.
- H) Burgburgifche Erwerbungen aus ben lanben der Grafen von Raftell.

Bur Geschichte ber Grafen von Raftell überhaupt: f. Biedermanns Erlauterungen und Beweife zu seinen genealogischen Tabellen des Grafiichen Saufes Caftell, in Meu seil Geschichtsforicher II. 255.

Biebbed Abrif einer genealogischen Geschichte bee Graf. lichen Saufes Caffell in Franten. 1813. 4.

Die Grafichaft Caftell in Franken im XIII. Sahrhundert, vom Kangleibireftor und Archivar Biebbed; in gebin. Archiv. I. 9. heft.

Aeltefte Gefchichte Mittelfrantens, ober bes Lanbes am Main und an bem Steigerwalbe, von ebendemfelben.

Beitfchr. fur Baiern II. 8 u. 9. Seft.

Die Raftelle find ein alres Grafengeichlecht bes Iffigan, aus bem fie fich noch in ihren alten Stamm- landen, ben Ammeren Rafiell und Riedenhaufen, bis auf ben heutigen Tag behauptet; außerbem befigen fie noch bas Umt Remlingen als Abfindung für ihre Anfprude, an die Lande der 1556. ausgestorbenen Erafen von Werte

beim, und bas Berrichaftegericht Burabastad, (urfprung. lich Sobenlobe Speffelbifches Leben, erworben vom Grafen Friedrich IX. t. 1408, und in feinen Untervafallen, ben Beffenbergen, 1687. gang und gar beimgefallen). Bon ibren altern Befigungen, Die nachber abgefommen, finb Die wichtigften : Martibreit, Großenlantheim, Rleinlant. beim, ein Theil von Biefentheib, burch ben Tob bes Grafen Dito von Dernbach bem Saufe Raftell beimge. fallen und 1714, wieber an bie Grafen von Schonborn verlieben, Prichfenftadt, Grafenfteinfelb, Schernau, Som. merad, bas Schloft Bogeleburg, 1282, in ein Carmeliter-Rlofter vermanbeit, bas Schloß Salburg, Stabt Bolfach, Dorf Dibeim, Schlof Stettenberg bei Baibad, Gtabt Somarjad, Dorf und Bericht Conogenbad, Colog Schmarzenberg, morauf Raftellifde Buramanner fagen, (Bertholdus de Swarzenberg, miles Comitum Henrici et Hermanni de Castell 1271.) Riebericheinfelb und Reuenburg, (Nuwenburch Castrum et bona in Ehengeuwe 1220, igt Ruine bei Graffolgheim), Belmigbeim, Bielandebeim. Graf herrmann III. verpfandete 1321. fein Gdloß Raftell (bas untere genanut, movon igt nichts mehr gu feben ift) bem Burggrafen von Rurnberg , bas erft 1684, wieber eingetaufcht murbe. Die Grafen mas ren bie Erbidugherren von Schwarzach, batten ihre Marfballe (von Rortheim), Ernchfeffen, genannt von Raftell, Rammerer, von Briffenborf, und Unterfchenten, gleichwie fie felbft bie Dberfdenten bes Sochftifts Burgburg maren.

Sie baben im Jahr 1457, ihre gange Graficaft bem Sochfift Burgburg jn Leben aufgetragen; babei ift aber Etabt und Ant Bolfach unter folgenben besone bern Berhaltniffen gang und gar an Burgburg. gefone wen, Schon im Jahr 1338, nemlich besaß Kaftell nur mehr

bie Salfte ber Stadt Boltach; die andere Salfte hatte damals ein Graf Seinrich von Sobenlobe an das Soch fifte verfauft. Die zweite Kastellische Salfte war am Ende des XIV. Jahrhunderts an brei verschieden herren verpfändet, ein Drittel an die Schenfen v. Limpurg, ein Drittel an die Schenfen v. Limpurg, ein an die Grafen von heuneberg Robmilto. Die Schenfen v. Limpurg fauften die Salfte des Weinsberg, und ein Drittel an die Grafen von heuneberg Robmilto. Die Schenfen v. Limpurg fauften die Jalfte des Weinsbergischen Antheits an sich, und besagen also nunmehr drei Sechstel, die sie 1479, den hochstift Würzburg überließen, das 1505, auch noch das übrige Weinsbergische Sechstheil und 1509, das hennesbergische Tritthell an sich brache \*).

1) Ermerbung bes Soluffelbergifden Amtes

im Jahr 1349. mittelft Austausches mit Bamberg f. Schluffelberg.

Marzburg, burch feine Conzilien und Reichetäge, Raiferliche und herzogliche hofflager, nimmt in ber benteichen Reichsgeschichte einen bebentenben Plate ein. Auf feinem Boben sind bie wichtigsten Schlachten R. heimriche IV. mit feinen Gegnern vorgefallen, bei Mellrichstadt 1078., auf dem Bleichfeld bei Marzburg 1096. Es war fast immer ber Zummelpsah ber deutschen Gegentaiser; Warzburg hat auch selbst noch dem großen Gegentaiser; Warzburg hat auch selbst noch dem großen Gesentaiger; Startpurg hat auch felbst noch bem großen Geschichten Setelle im herz von Deutschland geschienen. Es ware kein Ort in Deutschland, wie Würzburg, von bem mals bei gange Geschichte Deutschlands, wie im Panvorama, überschauen könnte.

<sup>\*)</sup> lleber die Befiger von D. Einersheim f. Bersuch eines Geschiechtstegisters ber Familie ber jegigen Grafen von Rechtern. Limpurg 1813. 4.

Die Rurftliden Erbamter biefes Bistbums maren 1) bie Daricalle; bie Sennenberge, welche fruber auch bee hochflifte Schirmvogte und bie Burggrafen v. Burg. burg gemefen. Rach ber Sanb führten auch bie von Sutten ben leeren, in biefer Urt gar an fehr herunterge. festen Ramen ber Erbburggrafen. 2) Rammerer: anfange bie Rammerer von Borberg, bann bie Grafen v. Wertheim. 3) Truch feffen; Die Rienete, nach ihnen bis 1601. bie Grafen von Sfenburg Bubingen. 4) Schen. fen: bie Raftell. Unter biefe reihten fic bie Unter Erb. amter ber Untermaricalle, ber von Sobenburg an ber Bern, beren Gater burch eine Erbtochter an bie von Bidenbad, bas Marichallamt aber an bie Bibra gefallen. Spater ericbien fogar ein Erbobermarichall aus bem Gefchlecht ber Guttenberge; ein Erbobertammerer aus bem Saus ber Seinsheime, bagu noch bie Bobel ale Unterfammerer. Unterfchenfen maren bie Babelfteine, bann bie Grumbad, bie Genber, enblich bie Segberge; Erb. füchenmeifter bie von Thungen. Minder flar ift es, melde Bewandnis es mit ben Schenfen von Rofenberg, auf bem Schenfenichlog bei Burgburg batte, bie von Burg. burg bas Schlof Roffberg und bas Forftamt im Gram. fcan gu leben trugen , babei fich aber Ministeriales Imperii nannten, mahriceinlich aus ber Sobenftaufifcen Beit. Das Forftamt fiel an bie Grumbade.

Borübergegangen ift nun alles biefes Spiel, nur ber alte Schauplat ftebt noch ba, und ein neues Gefchlecht.

#### 75. Das Fürftenthum Afchaffenburg.

f. Dahl Geschichte und Beschreibung ber Stadt Afchaffenburg, bes vormaligen Rloftere Schmerfenbach und bes Speffarts, Darmftabt 1818. 8. Der Speffart; von Stephan Behl. Leipzig 1823. 8, 3. Theile.

v. Roch Sternfelb geographifc hiftorifce Heberficht vom Furftenthum Afcaffenburg; Zeitfcrift fur Baiern. 1816. 1. Deft.

Dtto, Pring aus bem Gachfifden Raiferhaus, Entel R. Dtto bes Großen, Bergog von Schmaben, und fpater auch von Sachfen, befaß bie Guter an ber Michaff, und ftiftete 974. auf ber Sobe bes Maingebietes, mo ist bie Stadt Michaffenburg ftebt, ein Stift bes heil. Peter und Mleranbere, bas er mit einem großen Theil, ober mit bem gangen fogenannten alten Speffart begabte. Er farb 982. und ift in ber neuen Stiftelirche begraben morben. In furgefter Beit gelang es jeboch bem Graftift Maint. Diefes Stift mit feinen Gutern an fich ju gieben und einen Bigebom babin gut fegen. Doch lief es noch eine Probftei bafelbit, mit mehreren angewiesenen Gutern befteben. 1122. erbaute Ergbifchof Abelbert bie Bura an ber Michaff, bie Michaffenburg. Graf Lubmig von Rienet icheint bie Bogtei Rechte uber Afchaffenburg bergebracht ju haben, die er 1222. in die Banbe bes Bigen bome Conrade von Befinbach gurufagb. Geit 1558. ift auch bie Probftei eingezogen und gang bem Rurfurflichen Tafelgut einverleibt morben.

Bu ber Zeit, als der Fürst Primas von Frantfurt das Fartleuthum Achassenurge erhielt, wurde vom Warphurs ger Land das Amt Aura dazu geschagen, und das Amt Mene aum Primas selbst noch dagu erworben. Dassenige Fürstenthum Alchasseniger wordes hierauf Baiern zur Antschäbigung erhielt, bestand bemnach aus den Bezirten von Alchassenig, Mura, Cichau, Franuretbad, Kaltenberg, Allenbalbstat, Klingenberg, Kreuzeuterbad, Kaltenberg, Kreuze

wertheim, Rrombach, Lohr, Dbernburg, Drb, Rothenbuch, Rothenfele, Stadt Protfelben, und Triffenftein.

## 76. Die ganbe von Rhein . Baiern.

f. Tolnori Historia Palatina; Francof. 1700. f. Urgefcichte bes herzogsthums Zweibrüden, treu wieber, gegeben nach G. C. Johannis, und D. P. Crollius Ralenberarbeiten; Zweibrüden 1829. 8.

Joh. Deinr. Bachmann's Zweibrudifces Glaate. Rect. Tubingen 1784. 8. mit:

S. M. Bachmanne Beitragen. 1792. 8.

Lehmann Chronica ber fregen Reichsstadt Speyer. Frantf. am Main 1612. f. (bie beste Ausgabe ift Frantf. 1712. mit ben Jusapen bes Seabischreiber Fuche.)

Simonis, Sefretairs bes Domfapitels, biftorifce Be, foreibung aller Bifcoffe von Speper. 1600.

Eysengrein, Canonici, Chronica Spirensis.

Jo. de Mutterstadt, Dom Bifare, Chronica Spi-

Geschichte von Spener. Beibelberg 1817.

Bogt Rheinische Beschichten II. 138.

Joh. Geißel, Domfapitulare, ber Raifer Dom gu Speper. Maing 1828. 3, Theile. 8.

v. Birnbaum Geschichte ber Stadt und Bunbesfestung Landau. 2te Ausgabe. Raiferstautern 1830. 8.

Simon Annalen der innern Berwaltung ber fanber auf bem linten Ufer bes Rheins. Rolln 1822, 8. 2. Theile. Der Donnersberg, in der Zeitschrift fur Baiern 1816. stem heft.

v. Rod Sternfelb Blide auf bas Baierifche Gebiet am linten Rhein Ufer; mit einem Chartchen, ebenbas. Btes heft. Die bermaligen Rheinbaierifchen ganber find gufammengefest:

- 1) aus Beftanbtheifen ber Aurpfalg; namentlich ber Meinichang bei Mannheim, Amt Germerdeim, Reuftadt an ber Sardt, mit Wadenheim, Oggedeim, Mutterstadt, Frankenthal, Kaiferslautern mit Lanbflubf, Diterberg, Wolfstein, Walbfifchach, Namftein, Nodenbaufen, Lauteret:
- 2) aus vorherigen herzoglich 3 weibrudifcen Lanben, namenlich: Bweibrud, Ruffel, hornbach, Balbomber, bengabern, Amweiter, Barbelroth, Obernheim, Mundweiler, Mofdel, Umt Gravenstein voer Rothhalben im Basgau, bas holgland benannt (ale Eponheimifch), ben Wald gwifden Zweibrud und kandau, hagenbach, Langentanbel;
- 3) aus Raffauifchen landen: Rirchfeim Bollanden mit Golibeim, Alfeng, urfprunglich Zweibrudifch und Grumbachifch, Derbigheim, von ber alten Graffchaft Saarwerbeit:
- 4) aus ber Defterreichifden Graffchaft Faltenftein, mit Kaltenftein, Binweiler;
- 5) aus Stuten ber Graficaft Leiningen: mit Amt Grunflabt, Munchweiler, und Durtheim;
- 6) aus ben Lanben ber Grafen von ber Legen: Bliestaftell, Debelebeim:
  - 7) vom Elfaß: Lanbau;
- 8) vom Bisthum Borm 6: Umt Dirmftein, mit Beinberebeim, Laumersheim, Reuleining, vom Umt Reuhaufen Bobenheim, Mors;
- 9) von Sanau Lichtenberg: Amt Cemberg, mit Pirmafens, feit 1738. an Darmftabt gefallen;
  - 10) von ben Rheingrafen von Grumbach: Grehweiler.

- 11) von ben Grafen von Gidingen: Landfluft, urfprunglich Sponbeimifch;
- 12) vom Bisthum Cpeier: Deibesheim, Rheingabern, Jofrim;
  - 13) Reicheftabt Gpeier.

Man muß bei diefem bloßen Grundriß bie allgemeine Kenntnis ber Pfälgischen und 3weibradie ich en Geschichte voraussehen, wogu ausser ben schon augesihrten auch noch besonders dienen fann: Man ne ere Gesch. Bayerns II. Theil IV. Buch: Uebersicht ber Pfälgischen Geschichte, und Grumpf Geschichte bee hoben Aurhanses Pfalgbaiern. Bom Elsaß, Biethum Bomo, Janau Lichtenberg, begreift ber Meinfreis nur achgerissene einzelne Bestandbetile; so daß also nur noch von den bei beiten gubenden nieft bleibt, welche ihren beinfreigen Gebieten zu handeln übrig bleibt, welche ihren kaltensteine Seindungen, die alten Grasen von Bliebanten, Kaltenstein, Leiningen, die alten Grasen von Bliebantell Kaltenstein, Leiningen, die alten Grasen von Bliebantell Grumbad, Sochstift und Reichsstab Speier.

- 1. Rircheim Bollanben f. Gimon II. G. 443.
- f. Gebharbi von ben herren und Grafen von Faltenftein aus bem Saufe Bolland. Rirneburg und Daun; in beffen Geneal. Gefc, ber erblichen Reichsftanbe I. S. 600-704.
- Crollius in Actis Acad. Theod. Pal. VII. 420.

Die Lande ber herren von Bolland, erblichen Reiche truchfeffen, waren ehemale ein Bestandtheil ber alten Graffchaft Rafringen. Mit bem Tob bes legter Bolland im Jahr 1396. fielen Rircheim Bolland an bas hauß Raffan, welches bei ben Eurschädigungen burch ben Reichs.

beputationsichlug bafür ein Stut bes Rurfurftenthums Erier nebft brei Abteien erhalten bat.

2. Graffcaft Fallenftein f. Gimon II. 404.

Die Ralfenfleine, nach Gebharbi ein 3meig ber Bollanbe, auf bem Schlof Kalfenftein am Donnereberg. maren bes Reiche Erbfammerer und fuhrten in ihren letten Beiten, feit 1307, auch ben Titel eines Reichsarafen. Die Raltenfteinischen Canbe maren bereite feit 1237. vom Raifer in ein Runfelleben vermanbelt. Der lette Rallenftein, Ergbifchof Werner von Trier, gefforben 1418. binterlief bie ganbe feinen Schwesterfinbern aus bem Saufe Eppftein ju einem, und aus bem Saufe Golms au zwei Dritttheilen. Unter biefem Golmfifchen Untheil befant fich infonberbeit bie Berrichaft Kalfenflein, melde alebalb burch eine Colmfifche Tochter (1420.) an bas Saus Birneburg, und 1456. in gleicher Beife an bas Saus Daun gelangte. Die Befiger von Kaltenftein muß. ten am Ende bie Dberlebenberrlichfeit bes Bergoge von Lothringen ertennen, bis endlich vollenbe 1667. ber legte mannliche Befiger and bem Saufe Daun bie Graficaft noch bei feinen Lebzeiten an ben Bergog gang und gar übergab. Bei ber Abtretung bes Bergogthume Lothringen an Frantreich blieb bie Graffcaft Fallenftein bem lothringifden Saus, namentlich bem nachberigen Raifer Frang I. vorbehalten, bis fie bann mit ben ganbern bes linten Rhein Ufere auch verloren gieng. Raifer Jofeph II. führte auf feinen Reifen ben Titel von ibr.

3. Graffchaft Leiningen; f. Gimon I. 288.

Die alten mahren Grafen von Leiningen find feit bem Jahr 1220. erloschen; die igigen find eigentlich Grafen von Saarbruf eines, und von Runtel andern Theils. Durch bie Schwefter bes legten Grafen Rriebriche I. von Peiningen tam bas land an ben Grafen Simon v. Saarbrut. Deffen zweiter Cohn Friedrich II. fliftete bie neue Pinie Leiningen, wobei er aus bem Saarbrudiiden Erbe auch hartenberg baju befam. Friedrich III. beffen Cobn, erbte bam noch bie Graffchaft Dacheburg in Dieber El. faft, und theilte bann wieber 1318. unter feinen zwei Cobnen bem Friedrich IV. Die urfprunglichen alt Leiningi. ichen Canbe gu, bem Gotfried aber bie Bebiete Sartenburg und Dacheburg, welche legtere Linie ben Ramen Reiningen Dadeburg annahm. Jener 3meig bes Gaarbrudifchen Gefchlechts, welchem bie Alt Leiningifden Canbe augefallen, erlofc inbeffen 1467, mit bem Grafen Beffo, worauf bie Leiningifchen ganbe an ben Gemabl feiner Schwefter, ben Grafen Sans von Wefterburg, aus bem Saufe Runtel tamen, nachbem jeboch vom Bifchof von Morme und burd bie Pfalg, theile aus bem Grund ber Pehenverhaltniffe, theile aus anbern Berbinblichfeiten vieles bavon abgeriffen worben. Diefes neue Saus leinin. gen bat fic barauf ebenfalls in zwei neue 3meige getheilt, genannt Alt Leiningen und Reu Leiningen. Die fortgefeste Linie Leiningen Dacheburg , b. i. ber ubrig geblies bene anbere Caarbrudifde 3meig, vom Grafen Gotfrieb abstamment, bat alfo auffer bem Ramen Reiningen nicht nur gar teine mirtlich Leiningifchen Guter im Befit, fonbern ift auch mit ber Befterburgifden Linie von Leiningen, welche in ben Befit ber wirflichen Leiningifden Guter gefommen, nicht einmal verwandt. Emico IX. ber Sohn bes Grafen Gotfrieb, bilbete 1) bie Sartenburgi. fche, und 2) bie Beibesheimifche Linie gu Ralfenburg, welche legtere fich wieber in Guntereblum und Seibesbeim theilte. Mus ber alten Bartenburger Linie find bie ibigen Farften von Leiningen, welche ju ihrer Entigabigung bie Maingifden Uemter Amorbad, Mitenberg, Buchen, Bifcoeißeim, von Barzburg Gründfeld, Lauda, hartheim, Midberg, und vom Pfalgifden Gebiet Borberg und Mos, bach erhalten.

Im Alt Leiningischen lag bas berahmte Rlofter Lim, purg, eine alte Königspfalz, gefliftet 1035, gerstott 1504, wogu Darfheim, Wachenheim, Schifferstadt gehörte. f. Lehmann Gesch. bes At. Limburg.

4. Alte Grafichaft Bliesfaftell, nachher ben Furften von ber Leven gehörig f. Gimon II. 513.

Diefes kand der alten Grasen de Castria, Kasen, Busselfell, siel nach deren Ubgang an das Ergüsit Arier. Der Ergösisof Rarl Kaspar Erust, aus dem Haus von der Leven, werlieb es 1650. seinen Repoten, den von der Leven) welche jedoch 1650, ider einen großen Theil der Grassische Dobeit annerennen mußten, die sich est elemitische Dobeit annerennen mußten, die sich ert 1781. mit Frankreich über die eigentlichen Grenzen der Landeshoßeit ausgrasischen werben konute, wornach Blieskastell mit einer gehörigen Rundung aus erfanntes von der Lepisiches Arreitorium blieb.

5. Die Bilb. und Rheingrafen; f. Gimon I. 368.

Das Arbennische Geschlecht ber Milbgrafen erlosch im 11. Jahrhundert, wodurch fich die Lande ber alten Milbgrafen mit jenen ber Rheingrafen vereinigs een, wogu durch weitere Anfalle auch noch die Graficaft Ryrburg, die halbe Grafichaft Salm und die im Lothringischen gelegene Grafschaft Merchingen gelommen. Die Kürftlich gewordene Linie theilte fich in Calm Salm und Grum Salm und Srumg. Die Rheingrafen schrieben sich von Grumbach.

3meiter Banb.

#### 6. Bisthum Speier;

Die Rirche in Speier foll vom R. Dagobert erbaut morben fenn; bier lebte ber beil. Gervatius. R. Gieg. bert verlieh ber Rirche viele Behnten, ju beren Bieberbefit fie erft unter R. Dtto I. gelangte. Gin Graf Theobald ichentte ihr ben Angelhof; Ludwig ber Deutiche 848. Die Dorfer Gpef und Sagelbach. Unter bem Serjog Ronrad von Borme gelangte fie 946. ju einer erneuerten Ginmeifung ber por Altere icon geichenften Bebnten, jum Privilegium von Boll und Dunge, fo wie jum Befit bes Dorfes Rettesbeim; 960. jum Dorf Leis merebeim und Rulgbeim; 955. erlangt bas Sochftift über feine Befigungen bie Grafichafterechte und von einem Grafen Runo bie Dorfer Steinweiler, Minfelb, Rrifen. felb; 1005, fcentt ibm ber Raifer bie Dorfer Bleismeis Ier, Sochfight, und Bolmesbeim; 1024, ein Rronaut gu Behlingen. Alle biefe Orte lagen im Speiergan und Bas. aan. 1027. bestimmte ber Raifer fein Stammidloff Limburg, bon mo fich fein Pring zu tob gefallen, zu einem Rloffer , und ließ bas Gebaube eines neuen Doms anfan. gen. Beinrich III. ichenfte bem Sochftift 1041. bas Goloß Rothenfele, 1046. Die Stadt Baben, 1047. Gefalle gu Ruebotf, Galmbach, Chaib, Spirfelbach und Luod; 1056. Bruchfal mit bem Forft Lughard (fpater 1188. lofte ber Bifchof bie ben Grafen von Ralm guftebenbe Bogtei über diefes Brudfal ab, und baute fich ein Refibengichloß babin, weil er fich in Speier nicht mehr ficher hielt). Bon R. Beinrich IV. erhielt bas Stift 1065. Die Bogtei uber bas Rlofter Limburg und G. Lambert, bas Dorf Rrengnach, nach ber Sanb ben Grafen von Sponbeim verrauft, und herrheim. Durch ben Bifchof Benno von Denas brut ale Baumeifter foll ber Dom eine neue gegen bie

brobenbe Gewalt bes Rheins mehr geficherte Geffaltung erhalten haben und ju einer Raiferlichen Gruft jugerichtet worden fenn, 1159. war er aber icon wieder abgebrannt: fo wie auch 1298. abermale eine Berftorung bes Brandes foll ftatt gefunden haben. 1075. erlangte bas Stift Stadt Baiblingen und Dorf Binterebach (igt nicht mehr porhanden), 1084. ben Judenfdut in ber Stadt Speier, 1066. bie Gaugrafichaft über, ben Lutrams Forft, zwifden ber Queich und bem Speierbach gelegen ; 1087. murben bie Ribfter hornbach und Raufingen bem Bifchoflichen Tafelaut einverleibt. Bifcof Johann, ber legte aus ben alten Grafen bes Rraichgau (gewählt 1000.) vermachte feinem Stift die Schloffer Raftanienburg, Meifterfell, Deibesheim , Spangenberg, Bolfeburg ; Die Dorfer Grevenhaus fen und Lindenberg, bas Patronatrecht in Steinmeiler und einen Theil von Reuftadt. 218 1103. Graf Sermann von Spiegelberg in Borbe ein Benedictinerflofter erriche tete, (1559. von ber Pfalg facularifirt) erlangt ber Bis fcof bie Bogtei baruber, 1104. bas Colog Began bei Schwetingen, nach ber Sand an Die Pfalz verpfanbet und im XV. Jahrhundert um 8000. Gulben mieber einges logt (igt gang verfcwunden). Unter Bijchof Gebhard fermahlt 1105.) murben bie Ginfunfte bes reichen Rloftere Lorich mit bem Stiftsgut vereinigt; 1108. ber Rirchen. fat und Bebnten in Eflingen erworben. Rach einem langen Bwifdenraum bot fic bem Stift erft unter R. Fries brich I. eine neue Gunft ber Erwerbung bar, nemlich bes Coloffes Barbelftein bei Unweiler, welches aber nachher an bie Pfalz gefommen. 1188, übernahm ber Raifer uns mittelbar ben Schut ber Speirer Rirche; um Diefelbe Beit taufchte bas Stift vom Pfalggrafen Rudolf von Tubingen bie Rirde gu Meinboldsheim und 2. Saufer in Biltin.

gen gegen bie Rirde in Bebeuhaufen ein. 1188. faufte ber Bifchof um 4000. Mart Gilber vom Grafen Ronrab von Ralm bie Bogtei ju Bruchfal und baute fich bort ein Schloff jur Bohnung; porber follen fic bie Bifchofe auch viel ju Rheingabern enthalten haben. 1220. vermachte ber legte Graf von Gulgfelb bem Sochftift feine Guter und Rechte gu Gulgfeld, Rnaubenbeim (vom Rhein gerftort und igt weiter verfegt unter bem Ramen Suttenbeim) und Lueftadt; in gleicher Beit ermarb ber Bifchof bie Rheinfahrt ju Retich und 1235. bas Stift von ber Abtei gu Beiffenburg Patronat und Behnten gu Billing. beim, fo wie vom Rlofter Rlingmunfter (bei ganbau) Patronat und Behnten ju Offenbach. R. Wilhelm fchenfte bem Bifcof Beinrich, feinem Rangler, 1152, Die Burg Riflau. 1316. taufte ber Bifchof vom Speierifden Rathe. vermandten Beinrich von Rolln bie Burg gu Ubenbeim mit ben Dorfern Rheinhaufen, Dberhaufen, Rheinsheim, Rnaubenbeim, Binben und Grevenbart, welche Burg 1623. unter bem Bifchof Chriftof von Gotern ben Ramen Philippeburg angenommen. 1337, verleibt berelbe Raifer bem Stabten Ubenbeim Diefelben Stabtrechte wie Lanbau, und bem Bifchof bie Abpotatie uber bas Bene-Dictinerflofter bafelbit, nachber ein Ritterflift und nach Bruchfal verlegt (1507.). Lanbau, nach einer Urfunde von 1268. ein Leiningifder Ort, und gwar bamale noch in Die Pfarrei Queicheim geborig, 1274. auf Unfuchen ber Grafen mit Marftrecht begabt, 1291. aber, vermuth. lich nach einem Leiningifchen Lebensanfall vom Raifer Rubolf ale Reichegut eingezogen (pro nobis et Imperio duximus retinendum) und jur Reichsftabt erflart, vom R. Ludwig 1317. ber Stadt Speier fur 5000. Pfund Seller ale Pfant eingefest, murbe 1324. an ben Biicof über-

#### 7. Stabt Speier.

Unter bem Bifchof Rubiger von Speier (+. 1000.) und feinem Rachfolger Johann ift bas Dorf Speier in Die Mauern ber alten Stadt gezogen worden. 3m Jahr 1111. erft ift bie Stadt vom Raifer ber bieberigen ftrengen Borigfeit unter ben Bifchof, und aller Baugraflichen Berichtebarteit aufferhalb ber Stabt, entlaffen und freigefprochen worben, mas auch Raifer Friedrich I. im Jahr 1106. und R. Philipp 1198. feierlich bestättigt, legtere felbit mit Befreiung von aller Bifchoflichen Berichtsbarfeit auch innerhalb ber Stabt. Speier mar fruber icon unter ben Orten mit begriffen, welche bie Dobenftaufen gegen ben St. Lothar (1130.) in Unfpruch genommen. R. Friedrich bat vielfach in Speier gehauft, naditbem aud in ber Raiferlichen Pfalz Lautern, welche bavon ben Ramen Raiferslautern erhalten , und mofelbit er auch ein Pramonftratenfer Rlofter, nachber ein Stift gegründet. Rach langen Unruhen, Rampfen, Interdicten und Auswandverungen hat sich 1294, ber Bifchof ber ihm bieber noch verbliebenen Beben Steuern, heerbergen, Bannweinen und herbsteuern begeben, jedoch daß ihm außerdem noch manche Landesberrliche Spennechte, ja felbit ber Einritt und bie Hulbigung in der Stadt verblieben. Die Bürger, weil friher ber Bischof ber gebannten Stadt bie Beleihung eines Schultheißen verweigerte, festen sich 1294, selber ihre Schultheißen; aus bem Reischer, ber alten Kaiserpfalz, wurde ber Rathhof gestaltet.

### 77. Die Grafen von Sobenlobe. 1

Sanfelmanns Beweiß wie weit ber Romer Macht - auch in die Sohenlobifchen Lande eingebrungen. Schw. Sall 1768. f.

- biplomatifcher Beweiß, bag bem Saufe Sobenlohe bie Canbeshoheit icon lang vorther (b. i. vor bem Interregnum) zugeftanben, faut einer Abhandlung von bes Haufes Urfprung und herfunft. Narnb. 1251. f. weiter erlauterte und vertheibigte Lanbeshoheit bes

Saufes Sobenlobe. Murnb. 1757. f.

Berwig Entwurf einer genealogischen Geschichte bes ho. ben haußes hohenlobe. Schillingefürft 1755. 8.

Georgii Uffenheimische Rebenftunden. Schwabach 1720. 5 Banbe. 8.

Rurge Darftellung ber Staats - und Lanbeshoheits Berhattniffe bes Faftlichen Saufes Dobentobe. Schillingsfarft über bie hintersaffen ber Reichsflade Rothenburg. Schillingsf. 1802. 4.

Bur Beit als Otto von Bittelsbach bas herzog. thum Baiern erhielt, befaß bas ftattliche Saus Sobenlobe

im Umfang bes heutigen Ronigreichs Baiern: bie Plaga . Uffenbeim im Iffigan (f. Banen Rum. 14.); aus bem Babenachaau (f. Dum. 16.) bie Begirfe ber nachberigen Memter Rottingen und Mub, nebft ben Orten Enbeim, Martinebeim. Dber Melebeim und Gnottstadt : aus bem Mulachgan (Rum. 13.), welcher bie fammtlichen Soben-Iohifden Lanbe von Rirchberg und Schillingefürft, nebit bem gangen Begirt von Rrailbheim begrief, treffen igt innerhalb bes Ronigreiches Grengen nur bie Berrichaft Schillingefürft, ferner Lengenborf, Bobr, Diebach, Jufingen , Reubad , Bettringen , Grunfdwinben , Wilbenbolg, Ergberg. Die Sobenlobifden alten Grafenlanbe von Ingelfingen, Langenburg, Bartenftein fallen in ben alten Sart und Rochergan, nnb liegen ganglich auffer ben Grengen bes Baierifchen Reiches. Dagegen zeigte fic noch ein großes Sobenlobifdes Befigthum im Rangan, fait feine aroffere meftliche Salfte, beftebenb in ben Begirten von Martt Bergel, Burgbernbeim, Leuterehaufen, Birneberg, Sobenet, Reuftabt, Erlbach. Bon ben Do. benlobifden Gefdichtefundigen baben fich einige bemubt, Die Abfunft ihrer herren von bem Galifden Saus ber Bergoge von Rranten berguleiten, und aus bem Umftanb, baß (nach Meichelbedt I. P. II. 490.) ums Sabr 1036. ber Bifchof Gebhard von Regensburg einem Grafen Bermann von Sobenlobe, feinem Better, ju feiner Gran. bung bes Stiftes in Dehringen auch Guter in Rarntben jugelegt, Die einem Rarnthifden Grafen Dtto gebort, gn folgern, biefe Rarntbifden Guter fenen eben burch bie Bergoge von Franten und Rarnthen an bie Sobenlobe als ihre Stammbettern gefommen, f. Sanfelmann G. 365. Allein bie weitern Rachrichten ans Meichelbet felbit (f. Egilbertus) ergeben, bag biefe Rarntbifden Guter vicl.

mehr burch wechselseitige Taufche mit ben Bifcofen von Rreifing und Trident an ben Bifchof von Regensburg gefommen. Unbere wollen in ber Lebensbeidreibung ber beil. Abelbeid finden, bag biefe Sobenlobe Abtommlinge bes Arbennifden Gefdlechts gemefen, welches fich in Oftfranfen feftgefest und mit bem die Sobenlobe faft biefelben Ramilien Ramen theilten. Indeffen bas naturlichfte und nachfte bleibt immer biefes, angunchmen, bag bie Soben. lobe ein achtes einbeimifches Geichlecht aus Ditfranten fenen, bervorgegangen aus ben erblich geworbenen Baugrafen bes Mulachgaues, bes Jartgaues und bes Rochergaues. Colde Sobenlohifde Grafen bes Mulachgaues find wohl auch bie fogenannten Grafen von Rothenburg, ja auch bes heil. Gumbertus felbft gemefen, ber Guter bis im Birngrund batte, mit welchen Grafen bie Chronis ften von Rothenburg bieber ihr Spiel ju treiben batten. Den Ramen Sobenlob nahmen bie Grafen erit im Unfana bes XII. Sabrbunberte an. 3br aftefter und vornehmfter 3meig benannte fic von Beiferebeim (Graf Ronrad von Beiferebeim 1110-1150. und erlofd 1108.) Eine zweite Linie nahm ben Ramen Sobenloh, von ihrem Schloß Sobenlob, Sollad, im Gollachgau an, und theilte fic 1220. wieder ab in bie Sobenlobe gu Sobenlobe, refibi. rend gu Uffenbeim, mit einem Rebengweig gu Speffelb, und in Die Sobenlobe ju Braunet, einem Schloß nachft bem bon ibnen (1232.) gestifteten und ju ihrem Erbbegrabnis bestimmten Rlofter Frauenthal (f. Bibele Beis trag jur Befdichte bes Rlofters Frauenthal in Detters Cammi. 3. u. 5. Stut). Der Cunradus Nobilis de Tocke in einer Urfnnbe von 1298. ift ebenfalls ein Braunet gemefen. Die Bobenlobe bilbeten allerbings nach ben Sobenftaufen bas machtigfte Saus in Dftfranten, vollende gar ju ber Beit, wo fie jugleich Burggrafen von Rurn, berg waren. Es ift fehr glaublich, bag nur bie befannte eifersuchtige Politit bes Sobenftaufifden Saufes ihnen biefes Burggrafthum gegen eine fpatere aber trugerifche Enticabigung in Stalien (Romaniola, b. i. Romagna, Sauptstadt Ravenna im Jahr 1221. und bie Grafichaft Molife im Reapolitanifden 1229.) aus ben Sanben gefwielt. Ihre Erbbeamten maren bie Eruchfeffen gu Bobenet, icon in Urfunden von 1133, porfommend, Gefenborfer Stamme, wenigstens fcon bie von 1266; bie Schenten von Leutershaufen, welche biefelben mit ben noch blubenben Schenfen von Beiern feyn follen; ans bere abeliche Beichlechter maren: bie von Dietenhofen, Ronrad 1245. Otto Vice Judex ber Burggrafen von Murnberg , erlofchen 1335. Die Leonrobte, allerwenigftens fcon von 1259. her, bie von Ottenbofen, Chenheim, Gnottstatt, von Tiefen ju Reffelbach, von Birneberg, bie Balbbotten ju Reuftabt an ber Mifc, bie von Bilbelmeborf und Maienbeim,

Die Hobentobe ju Uffenheim verkauften 1578. Uffenbeim mit ben Obefern Jobentobe und einem Theil von Gollhofen an die Burggrafen von Armberg um 24,000 Ungerische Gulben; 1367. Endsee an die Stadt Nothenburg. Der Rebengweig von Speffeld erloss 1412. bessen Bessignungen, woyn auch der andrer Kpeil von Gollhofen gehörte, durch eine Erbtochter an die Schenken von Limpurg famen. (f. Preschert Geschichte der Reichsgrafs schaft Limpurg; II. Theil S. 347. die Herrischaft Limpurg Speffeld). In der Linie Braunet war 1350. Konrad der leigte, worauf Warzburg Imn Röttingen oder Reichele ber gale erstnetes Lehen einzog (f. Währzb. Erwerbung gen); Bamberg aber ebendassess bie darauf an Wütz-

burg vertaufcten Begirte von Balberebeim und bas Schloß Ruchelsberg. Das biefe Braunete als Reichsleben befa-Ben, nemlich ben britten Theil von RiBingen und bie Burgleben von Rarnberg, tam aus neuer Berleibung bes Raifers an bie Burggrafen von Rurnberg. welche infonberbeit wieber bie Burgleben als Afterleben an bas abeliche Befchlecht von Enb vergeben, moraus ber weitumfaffenbe Enbifde Afterlebenbof entftanben ift. Die einzige Brauncfifche Erbtochter Margareth, vermablt an einen Grafen von Schwarzburg, bann an einen Grafen von Sarbet, Burggrafen von Magbeburg, erhiele ale Mobien Braunet, Frauenthal, Rreglingen, Gnotftatt, Dbernbreit, Rieberbreit, Steft, Gifershaufen u. a. m. 3m Sabr 1448, vertaufte ibr Gobn, Burggraf Michael, bem Marfgrafen von Branbenburg biefe feine herricaft ju Braunet, mit ben Schloffern Braunet, Rrealing, Erlach, und ben Dorfern Dbernbreit, Gnott. ftatt, Siferehaufen, Raltenfontheim, Martineheim, Dber Ifelebeim und Enbeim, um 24000. Rheinische Bulben. Mugerbem' ift von ben andern Sobenlohifden Befigungen im Mangau folgenbes ju bemerten: Martt Bergel, bas nach einer Beffattigungeurfunde R. Ludwigs von 837, bereite Rarl ber Grofe nebit Ausbach bem Sochfift Burgburg gefdenft baben foll, mar menigftens im Sahr 1201. eine Befigung bes Grafen Friedrich von Sobenlobe, ber einen Richter bafelbit hatte; ein Trubendingifches Gut bafelbit murbe 1517, an ben Ritter Efel von Illesheim um 600. Pfund Seller verfauft. Burgbernheim foll einem Salifden Grafen Siegfried von Franten t. 999. gehort haben, nach anbern, aber meniger glaublich 1037. einem Grafen von Faltenberg, Stammvater ber Pfalg. grafen von Stahlet. 1120, befaß es Graf Friedrich von

Sobenlobe ju Uffenbeim ale Bargburgifdes leben, meldes Sochflift icon fruber bafelbft ben Reich & forft erworben. Grater (1280.) vertauft Friedrich von Trubens bingen biefes Gut Bernheim mit Burgburgifcher Lebend. berrlicher Bewilligung an bie Burggrafen von Rurnberg. Leuterebaufen und Rolmberg, bas vom Unfang an icon eine Bubeborbe von Burgbernbeim mar, gelangte gleichfalls 1318. aus Trubenbingifden Banben in eben biefes Burggrafliche Saus um 6200. Pfund Beller .. Joch berg, wenigftene icon feit 1354, ein Gefenborfi. iches Gut, fiel beim 1630. Rolmberg gieng übrigene ben Baierifchen Bergogen gu Leben und mar in ber Lebenslinie von Beiffenburg bis Rolmberg und von Franten aufwarte bie gum Bobmer Balb begriffen, innerhalb melder alle Pfalggraflichen Bafallen burd ben Bertrag pon Pavia bem Pfalgifden Rurhaus zugetheilt worben. In Birneberg übergab 1235. ber abeliche Gutebefiger Ludwig von Birneberg bem Burggrafen Ronrab von Rurnberg, ale Erfat verurfacter Schaben, fein Ritteraut bafelbit, bem Graf Gotfried von Sobenlohe ale ganbes , und Lebensherr beigeftimmt. 3m Jahr 1259. uber. liegen Albrecht und Lubwig Gebruber, Grafen von So. beulohe gu Uffenheim, auch ihrer Seite, mas fie auf ber Burg Birneberg, in Egenhaufen, Dachftetten und Gbenbof befeffen, worauf 1294, ber finderlofe Burgaraf Ronrab und feine Gemablin Ugnes bem bentichen Orben feine Burg Birneberg gu einem rechten Almofen und ewiglichen Eigen überlaffen, mit bem Gut ju Sfelheim, Altenbernbeim, Condernobe, Reuenstetten u. f. m. f. Rog. IV. 565. Martt Erlbach rechnet man allerbinge auch gur alten Sobenlohifden Grafichaft, wenigstens befagen bie Sobenlobe nach einer Urfunde von 1242. Ruppereborf

und Rettenhofftetten (Reg. II. 325.). Bogtei und Patronat mar 1243. einem Eberhard von Bertingesberg (Berrn von Altenberg bei Birnborf) ale Burgburgifches leben jugeborig, bas er 1278. aufgab und bem Rlofter Beile. bronn wibmete. 3m Jahr 1282, verlieb R. Rubolf bem Burgarafen von Rurnberg Erlbach, Lenferebeim und Sobenet bie Befte, mit Umt, Dorfern, Beilern, fommt icon in ber Theilung von 1385. ale Burgaraffis des Gigenthum vor, und zwar, wie man aus ben Ervoll. brief von 1387. fiebt, ale Unterpfand fur 100. Mart Werneberg, ein Schlog, Sobenet Golb ermorben. gegenüber, feit 1444. fcon gerftort, famt Dieterebeim, Schauernheim, Diebach, Sallohe, Beerbach vermachte Graf Beinrich von Sobenlobe im Jahr 1327, auf feinen Tobeefall bem Sochftift Bamberg und murbe bafur lebenes langlich Bambergifder Umtmann uber Friedburg, Atterfee, Die Gater im Defterreichifchen gu Galmberg, Saag, Rirdborf, Badau, bas Gerffenthal, und über bie Sofmarf Ofterbofen in Baiern. Er lebte noch 1329. und bereite 1338. maren bie Burggrafen, ungemiß aus meldem Titel, im Befit eben biefer Berrichaft Werneberg nebft Reffelbach, ebehin einem von Infen guffanbig, und feit 1238. ale Reicheleben ben Sobenloben verlieben. Frantenberg murbe 1284, bem Grafen Gotfried von Sobenlobe von Seiten Burgburge um 400. Pfund Beller und 100. Mart Gilber verpfandet und bem Grafen Bertbolb von Sobenlobe ju gleicher Zeit bas Bifcofliche Gigenthum in Ippeebeim vertauft. 1200. überlief ber Bis fcof bie Dberlebensberrlichfeit über Frantenberg feinem Rapitel, fatt beffen Rechte uber Trimperg. Reuftabt an ber Mifc, eine Befigung bes ebeln Gefdlechte ber Balbboten, mußte 1285, in Rraft eines Urtheile ben

Burggrafen abgetreten merben. Rietfelb, bei Reuftabt, mar ein Leben, bas bie Burgarafen icon geraume Beit vom Sochftift Regensburg, nebft bem Martt Gralt und brei Theilen ber Stadt Debringen gu leben trugen. Das Rathfelhafte, wie ein Bifcof von Regensburg, ju einer Lebensberrichaft bei Reuftabt und felbit über Sobenlobe Debringen gefommen, mochte baburd ju lofen fenn, bag ber Bifchof Gebhard III. von Regensburg ber im Jahr 1037. bas Stift Debringen gegrundet, aus einer regie. renden Grantifden, mabrideinlich Sobenlobifden Kamilie mar (f. Uffermann Ep. Wirceb. p. 156.), und feine erb, lichen Rechte bem Sochftift Regeneburg ale Dberlebeneigenthum einverleibte. Regensburg, wie es fcheint, bat bann bie Belebnung baruber eine lange Beit ben Grafen von Sobeniobe, welche Burggrafen von Rurnberg maren, ertheilt, und nur bie irrige Borausfegung, bas Lebenhafte auf bem Burg arafthum Rurnberg, fann die Beranlaffung gemejen fenn, ben Burgarafen von Rurnberg, genannt Abenberg, in ihrem Lebenbrief über bas Abenbergifde Gpalt auch Debringen, welches fie burchaus niemale befagen, und bas nicht minber in So. benlober Graficaft gelegene Rietfeld beigufeten. - Gotfridus de Nurenberc war ber Patruus bes Conradi de Rietfeld (Urf. von 1147.). Biebbet mochte bie ebenfalls in alten Urfunden ericeinenben Grafen von Bercht. beim (Berren Bergtheim bei Gollhofen), mit ben Grafen von Bertheim nicht ju verwechfeln, fur Raftelle balten. Allein ber lage nad, beim Sobenlobifden Gollhofen, und in ber Plaga Uffenbeim, und nach ber Mehnlichfeit ber Sauenamen, find es bochftmahriceinlich ebenfalls Soben. lohe gemefen. 3m Sahr 1154. theilen fich bie Bruber Gerhard und hermann, Gobne bes Grafen Bertholb von

Berchtheim in die väterlichen Guter. hermann erhielt die Abvolatie über die Klofter Richtelsberger hofmarten (Curtimarchias) Ezelsfirchen und Ratelsborf. Das Sahr darauf (1155.) trägt denfelben Brüdern Eisbert von Saunscheim feine Guter zu herrnsheim und Saunscheim auf. Im Jahr 1180. sind diese Berchtheime abgestorben.

### 77. Die Grafen von Trubendingen.

Der Trubendinger Urfprung ift im alten Bau Guas Iafeld, mo fie bie Gaugrafen maren, und fich ibr Patris monigleigenthum bauptfachlich in ben Rapiteln Baffere trubbingen und Gungenhaufen gebildet batten, mabrend neben ihnen die besondern Comitate ber Grafen p. Leches gemund und Graisbach in bem Rapitel Monheim, ber Grafen von Abenberg im Begirf von Spalt und Abenberg, und in einem Theil bes Beiffenburger Rapitels Die Pappenheimer March gestaltet. Mus Diejem Truben-Dingifden Gaugrafenland giengen fpater berpor Die Giche fladtifden Memter herrieben, Ahrberg und Drnbau, bie Unebacifden Memter Gungenbaufen, Baffertrubbingen und Sobentrubbingen, mit ben Rloftervogteien von Seis benbeim und Golenhofen und die Begirte von Triesdorf, Beidenbad, Merfendorf und bas Deutschorbenebaus in ber Stadt Efchenbach. Der alte Baugraf bes Gualas felbe Belmoin 793, und Erloin 802, und Ernft 889, ber bem beiligen Bunibalb einen Beibplat bei Bismang fcenfte, und auch 014. noch ericeint, tonnen mit bods fter Bahricheinlichfeit ale Trubendinge angenommen merben. Ernft, ber fic 050. bem R. Otto miderfeste, perlor burd ibn feine Guter ju Muhaufen und Beftbeim, welche ber Raifer bem Schwager Ernftens, bem Grafen bartmann von Lobdeburg fchenfte. 3m Jabr 996. finbet

fich ein Gaugraf Abelbarb, im Jahr 1152. und 1169. ein Adalbertus de Truwendingen Advocatus; Friebrich führte 1223. ben Titel Nobilis Vir, 1245, illustris. Bom Jahr 1268. an, nach unfern Urfunden (f. Reg. III. 307.) Fridericus Comes, nach anbern Ungaben ichon 1264, (f. Soopperlin von ber ausgestorbenen Graffchaft Eril. bingen, in beffen fleinern biftorifden Schriften II. 320.): feit 1269. findet man fie fortmabrend unter bem Ramen ber Grafen. Daß aber Die alten Grafen von Giech im Redniggau, Reginbodo Comes de Giechburg 1130, f. v. hormanr Berfe III. 101. ebenfalls Trubendinge gemefen, lagt fich fcmer beweifen, und beruht mobl mehr auf einer Bermechelung bes fpatern Befiges ber Eruhendinge aus ber Meranifchen Erbicaft; wir mogten biefe alten Giechburge eber fur Beidlinge balten. Doch ift nicht gu widerfprechen, bag auch bie Trubendinge icon por bem Meraner Erbeaufall von Burgburg mit ber Schirm. und Lebensgerechtigfeit über Staffelftein beauftragt gemefen. Den altern Ramen ber Bogte von Trubenbingen fuhrten fie pon ber Schirmpogtei uber bas Benebictiner Rlofter Beibenbeim, angeblich im Jahr 750. vom beil. Bunis bald geftiftet, und uber Solenhofen, angeblich bie erfte Belle eines beiligen Gola, einer bem Rurftlichen Stift Rulba impatronirt gemefenen Probftei. Bon biefen beis ben Rloftern find bie vielen Guter berguleiten, welche theils die Trubendinge auffer ihrer Grafichaft im Rieg, lanas ber Bernig berab, an Reimlingen, Deiningen, Wechingen, Pfoflingen, Durrengimmern, Reffenbeim, Appeghofen, Schrattenbofen, Bernigoftheim, Allerheim, (an Dettingen verpfandet 1506, wieder abgeloft), fobann auch in Enfingen, Bertheim befeffen, und größtentheils fpater burch Beraußerung an ben beutiden Orben ge-

fommen find, ober welche mit ben facularifirten Rloftern Beibenheim und Golenhofen in Die Bermaltung bes Rurftenthums Unebach übergegangen. Doch ift ber Hartmannus Comes de Alreheim im Jahr 1147. (f. Reg. I. 185.) foviel aus einer anbermeiten Urfunbe von 1100. an ichließen (f. Reg. I. 353.), ein Graf von Lecheges mund ober Dillingen gemefen. Der Friedericus de Truhendingen; Dei Gratia Comes in Dilengen, 1271. bei Kaldenftein Cod. dipl. p. 60. ift offenbar Hartmannus, Comes de Dillingen ju lefen. Mus Auhaufen ftiftete Ernfis großmuthiger Schwager, hartmann von Lobbes burg, 958 ein Rlofter Benebictiner Orbens. Diefe Berren maren aus Lobeba bei Jena gu Saufe, mo fie fich fpater in bie Linien von Arnshagen, Elfterburg, Bergau und Leuchtenburg theilten. Doch lange Beit nachher ers flarten fich herrmann von Lobbeburg ju Glfterburg (1273.), Dito von Urnehagen (1275.) und Dito von Bergau (1287.) von ihrem Unherren her gu Patronen bes Rloftere. Das bem nachherigen Stift Berrieben porausaegangene Rlofter bafelbit ichreibt bie Legenbe Rarl bem Großen ju f. Barthe Gefchichte bes ehes. maligen Benebictiner Rlofters Safenrieb, in Buttnere Franconia II. 24. Enblid ein gang verlornes Rlofter, Stabelevera genannt, fest ein Balbplat bei Ures heim, murbe 1245. ebenfalls von ben frommen Eruhens bingen gestiftet, 1252, aber aus Beranlaffung neuer Begabung und Bedingung eines Mubolf von Burnheim in bas Frauenflofter Bimmern im Dieg umgewandelt. Da Graf Friedrich von Trubenbingen 1281. zwei feiner Urfunden beffelben Tage eine von Totegabe (f. R. IV. 163.) bie andere von Erubenbingen, fo wie in ben nachften Tagen von Rusbuhl und Golenhofen batirt, fo fann biefes Totegabe nicht fern von Trubenbingen felber gelegen haben, ober mar es vielleicht ber befonbere Ramen bes Truhenbinger Schloffes ober einer Malftatt? Unter ben verichiebenen Orten Sobentrubbingen, Altentrubbingen, Baffertrubbingen ift wohl Sobentrubbingen ber eigentliche Grafenfis, menigstene ber fpatern Beit gemefen; in Altentrubbingen hatten fie ihre eigenen erb. lichen Raftellane ober Burgvögte, Die Willingi de Truhendingen (1252-1298.), auch noch Willingus de Bitersberg 1303, et Richerus, Comitum de Truhendingen homines proprii, sive Servi. Diefes erlauchte Saus ber Trubeudingen hatte nicht minber feine eigenen Erb. amter, bie Schenten gu Arberg (1282.), bie Truchfeffen gu Spielberg (1278.); feine vorzüglichften Abeld. gefchlechter maren bie von Bertoleheim ober Berolzheim, bie Friden von Baffertrubbingen, bie Rropf von Ems meghetm, bie Ferchen (Nautae) von Trommetsheim, bie von Lehmingen, Lellefelb, Remnaten, Schwaningen, Treuchtlingen, Urebeim , Dubr , Lenterebeim , vom Gee gu Dolfingen; Die von Barberg batten fich in Burgbur. aifche Lebenbarteit gegeben. Bernharb, Dieban ju Guns genhaufen, mar 1287. ihr Rangler, Otto von Altheim 1285, ihr Bogt, Gie felbft, Die Grafen, befleibeten fpater bes Sochftiftes Burgburg Dberjagermeifteramt, bas fie 1408, bem Gefchlecht ber Seinsheime verfauft. -Die nahe Bermanbtichaft mit bem großen Bergoglichen Saus Meran, bavon ein Trubenbing eine Erbtochtet gur Gemahlin hatte, ichien bem Gefchlecht glangenbe Sofnungen gu fichern, bie gum Theil veranlagt haben mogen, bag es fich mit Sintanlaffung feiner Ctamme guter im Gualafelb allmablig gang ine Bambergifche Dberland hinaufgezogen, und nachbem bort bie Sofnun-3meiter Band. 20

gen im minbern Grab eingetroffen, fich ohne Rettung ganglich verberbt. Denn faft alle Gualafelbifchen Befinungen werben bereits im XIII. Jahrhundert in ben Sanben ber benachbarten Grafen von Dettingen anges troffen, fen es burd Bermadtnif, Beirath ober Pfanb. fcaft. Die Sammlung ber Minne Ganger (II. 227.) ermabut eines Bernbard von Steinberg, ber fic nicht habe wollen erben laffen, bann von einem, ber gleicher Ebre pflege; einen folden babe er im Dettinger Stamm gefunden. Bir balten biefen Steinberg fur nichts anbers, ale fur einen Trubenbing, ju Gravenfteinberg bei Bungenbaufen, meldes befanntlich ein Sauptort unter ben Trubenbingifchen Befigungen mar, (f. Reg. IV. 337. Testes: Hermannus Officialis de Steinberg, Wernhardus, Notarius Friderici Comitis de Truhendingen et Plebanus de Gunzenhausen; 1287.) Dettingen mar noch bis jum Jahr 1766. im Befit ber großen Grafeufteinberger Balbungen, bie es bamale an Unebach verlauft. Roch anbere Steinbergiiche Guter, ju Ralbenfteinberg, murben 1282. an bas Rlofter Roggenburg in Schmaben vergabt. Die frubefte Dettingifde Ermerbung aus ben Trubenbingifden Stammautern bebunft und Baffertrubbingen, Die Befte, mit Lenterd. beim, Dbermogerebeim, Bitenbarb, Gerolfingen, Diepoltemubl; Chingen, Kolenborf. Bon biefem Baffertrubbingen baben bie Grafen von Dettingen bereite 1242. ihren Stiftungebrief bes beutiden Orbensbaufes in Dettingen ausgestellt; bierauf folgte bie Ermerbung ber 2emter und Beften herrieben, Ornbau und Dberbach, welche Graf Ronrad von Dettingen belaft, ber eine Schwefter bes Grafen Rraft von Sobeniohe gur Gemablin batte. 218 Schmager und Bunbedgenoffe biefes gegen ben Rais

fer Lubwig im Aufftanb begriffenen Grafen von Soben. lobe, bem er noch bagu feine Stabt Berrieben gum Bafe fenplat einraumte, murbe Graf Ronrad von Dettingen ebenfalls in die Acht erffart, und vom Bifchof gu Gide ftabt, ale Bollgieher berfelben, um fo bereitwilliger feiner Lanbe entfest, ale fruber icon ber R. Beinrich VII. ben nemlichen Grafen von Dettingen im Jahr 1310. in gleiche Acht verfegt, und Arberg, Ornbau und Dberbach bem Gidftabtifden Bifchof jugetheilt und jugefprochen batte. Die Dettingifden Stammvettern , welche biefer Befigente fenung wiberfprachen, erhielten enblich 1317. Baffertrub. bingen wieber guruf, Berrieben, Drnbau und Dberbach aber verblieb Gichftabtifch; und meil Raifer Ludmig bie Stadt Berrieben ale ein verrufenes Rauberneft gang uns fchablich gemacht und nie mehr ju einer burgmagigen Befestiauna erhoben miffen wollte, fo wieß er bafur bem Bifchof bie nachft herrieben liegenbe Befte Bahrberg ju (1316). Die Guter gu Merfenborf und Gebereborf batte Graf Ronrad von Dettingen icon 1278. ane Rlofter Beilebronn veraugert. Baffertrubbingen verfaufte ber Graf Lubmig von Dettingen 1366. an ben Grafen Gotts fried von Sobenlobe (nachbem infonberbeit Ronigebofen und Burt noch vom Friedrich von Trubenbingen felbit fcon 1257. an Sobenlobe veraugert worben mar), um 10,000. Pfund Beller, bie Sobenlobe aber 1371, ben Burggrafen von Rurnberg um 33,000. Pfund. Gungenbaufen icheint 1287. noch Trubenbingifch gemefen gu fepn, meil ber Pfarrer bafelbit ibr Rangleramt vermaltete. 3m Jahr 1349. verfauften es bie Dettinge an bie Gefenborfe ju Jocheberg, biefe aber 1368. an bie Burggrafen. Bum Befit von Sobentrubbingen und Altentrubbingen geborten auch bie nachher Dettingifden Memter Spiel.

berg , Gnozbeim, Cammenheim, Rlofter Auhaufen. Spielberg felbit mar friber ein Trubenbingifder Schloffit, bavon fic einige: Bogte von Spielberg forieben. Dit biefer herrichaft Sobentrubbingen laufen aber bie Erwerburfunden fehr burch einander, fo bag man mohl eine Theilung ber Berrichaft felbit und einen boppelten Anfall annehmen muß; nemlich alfo: Giner von ben legten Erubenbingifden Befigern batte zwei Erbtochter, Glifabeth vermablte Grafin von Graiebach und Lechegemind, und Imaging vermablte Grafin von Schauenburg im Defterreichischen. Beiben fiel bie Erbichaft ju gleichen Theilen an; ber Graidbacher Antheil, bauptfachlich in Sobentrub. bingen und Beibenheim beftehend, gelangte burd bergog Rriedriche Gemablin an Baiern, murbe von Baiern ben Burggrafen von Rurnberg verpfandet, 1366. vom Burggrafen Friedrich V. feiner Tochter Glifabeth , vermablt an Pfalgarafen Rupprecht, nachberigen Raifer, gur Seimfleuer angewiesen, von biefem aber alebalb wieber bem Burgarafen Friedrich um 17000 Pfund Beller gurufperpfanbet, (f. Beiratheabrebe gwiften Pfalggraf Rupprecht und Burgaraf Friedrich) und 1404. ale volles Gigenthum taufemeife überlaffen ; ben Schauenburgifchen Antheil mit Spielberg, Gnozbeim, Sammenbeim u. f. m. brachte eine Tochter ber alten Grafin Imagina von Schauens burg, gleichfalls Jmagina genannt, 1331. bem Grafen Ludwig von Dettingen, ale ihre vor ber Sand angewiefene Beimfleuer gu, wornber bie Grafen Ulrich und Beinrich von Schauenburg 1360. einen endlichen und vollis gen Bertauf eingiengen. Sufing , Steinbarb , vermuth. lich auch zu bem alten Trubenbingifden Guterbeftanb geborig, verfauften bie Grafen von Dettingen 1446. an Branbenburg. Befonbere, nicht zu ben eigentlichen Gua-

lafelbifden Stammlanben geborige Erwerbungen maren bas 1280. au Sobenlobe wieber verfaufte Burgbernbeim und 1318. Leuterebaufen; bedgleichen Beiltingen, welches gur Seimftener ber Grafin Imagina geborte; eine Beite lang aud Durrmang; Bifchoftheim, verfauft 1366. Gie follen fogar im Elfaf bie Stabt Stolhofen und bie Bog. tei über bas Rlofter Comargad befeffen haben. ber Meranifden Erbicaft fiel ihnen, wie ichon oben ergablt worden, burch bie Margaretha, Gemablin bes Rriebriche von Trubenbingen, Schwester bes legten Berjoge, ber Diftrict bon Giech, Scheflig und Bugel ju; besaleiden Urnftein (b. i. Marnftein bei Beismain), Robmannethal und Reubaus bei Solfelb. 3m Jahr 1308. pertauft Graf Friedrich, ein Entel bes Ermerbers, Urne ftein und Renhaus an Bamberg, lofte es aber 1318. mieber aus. 1381. murbe Graf Johann, megen bes ben Bobmifden Ranfleuten verurfacten Schabene, gefcatt auf 1000. Schot Bobmifder Grofden, vom Ronig in Bobmen ber beiben Schloffer Arnftein und Renhaus wie. ber entfest, welche barauf ber Ronig um biefelbe Gumme mit Inbegriff von Scheflig? an Bamberg verfaufte, gegen meldes fich bie Grafen 1300. und 1304. ihrer Ins fpruche willig verzichteten, f. geofnete Archive I. 7. Seft. Gine Menge Guter aus biefem Begirt batten bie Grafen porber icon and Rlofter gangheim vergabt, namentlich m Rottel, Battenborf, Melfenborf, Cfped, Midid, Erl, Labm. Uebriggebliebene febr unbedeutenbe, Leben in 41. Bambergifden und Baireuthifden Drten, verfaufte Graf Demalb 1401, an bie Burggrafen von Murnberg um 500. Rheinifche Gulben. Er befaß 1412. Epprechte ftein und 1413. Shauenftein im Baireuthifden als Pfanb.

Inhaber und farb 1424. ale ber lette feines Stammes, von bem nichts mehr ju erben mar.

Dem alten ganb ber Trubenbinger fugen mir bie Begend um bie Reicheftabt Beiffenburg und bie Commende Ellingen an. (Rurge biftorifche Radricht von ber Stadt Beiffenburg am Rorbgau, in Detters Camml. I. Stut. 147. Paftorine Radricten zc.) Beiffenburg mußte ber in Ungnabe gefallene Bergog Ernft von Schwaben im Jahr 1029. an feinen Stiefvas ter . ben Raifer Ronrad abtreten, fo mie anbere feiner Befigungen in Kranten (f. v. Faldenftein C. D. p. 22.) Bon ber Beit an ift baffelbe ale unmittelbares Reichegut behandelt worben. 1206. verlieb R, Abolf ber Gemeinbe ein Privilegium gegen frembe Gerichte, bas erfte, momit fie eine Urt Gelbftftanbigfeit begrunbete, bem eine abnliche Begnabigung von 1310. folgte. 1316. marb ibr erlaubt, ben Ort mit Mauern und Graben gu umgeben, 1372. ju Aufbringung ber Roften ein Ungelb einzuführen: 1431, erhielt fie ben Blutbann. Dbgleich mit ftattlichen Berficherungen 3. B. 1321. verfeben, nicht verpfandet gu werben, mußte fie fich gleichwohl fortmabrenben lieber, meifungen balb an Gichftabt, balb an bie Burggrafen fugen, bis fie fic enblich 1360. auf immer lofte. 3m Sahr 1372. gab fie fich eine Rathemablorbnung und eine mebr burgerliche Geftalt burd Bilbung eines innern Rathe von 13. und eines außern von 26 Perfonen; 1476, murbe bas Rathbaus erbaut. 1520, bat man bie Suben nicht obne viele Gewaltthatigfeiten ausgeschaft und bann eine frolice Bablfahrt gur iconen Maria in Regensburg begonnen. In ber Stadt mobnten befonbere Reichevogte, namentlich 1313. heinrich von Galach und 1315. Birich von Treuchtlingen; boch ftand fle meiftentbeile unter ben

Lanbudgten bon Rothenburg. Gin Rafferliches Drivile. gium von 1318. verficerte bie Stadt, baf ibr feine miff. fälligen Reichevogte follten aufgebrungen werben. Augerbem bestanben noch bie Reiche. Pfleger, b. i. bie abelichen Amtleute über bie Reichspflege am Rupperts. berg, welche bie Dorfer Rahlborf, Petersbuch, Biburg, Wengen und bie Weiler S. Rreng und Rorbach begrief. (man febe Birichbera). Diefe Pfleger biefen 1331. Ulrich Schent von Bepern, 1362. Joh. von Saufen i Beis bolbebaufen?) 1386. Birid von Treudtlingen, 1388. Job. von Libmad, 1598. Ronrad Marichall von Pappens beim, 1411. Saupt Maricall von Vappenbeim, 1430. Beinrich Marfchall von Pappenheim, 1451. Ronrad von Seibet, 1465 Sans von Schauenberg, 1460. Beinrich Marfchall von Pappenheim 1473. Beinrich von Rechenberg, 1512, Baltbafar Bolf von Bolfefeel, 1530. Jobans nes Schent von Schenfenflein, ber legte, nachbem 1534. Die Pflege ber Stadt verpfandet worben.

Die Stadt hatte bis zur neuchen Zeit 192. Guteunterthanen in 28. berfojebenn Orten und darunter hauptichofind 45. zu Suffersheim, ums Jahr 1456. vom Dans von Haufen erfaust, 24. zu Wengen, zur alten Reichoftige erfaust, 18, zu Trommezheim 2. zu Raßwiesen und 2. zu Graben, früher Zedwissisch, 1604. den Pappenheimen abgetaust, 14. zu Dittenheim, 15. zu Weimersheim, 8. zu Rohrbach, aus der Reichof Pflege, 3 zu Heuberg wom den Pappenheimen erworden, 7. zu Derfrochstat, Kniterliches Gefen. Die Waldung zum Laubenthal wurde 1350. vom Kaiser geschenti; die Kahlhate der Forsthut (11150. Worgen) im Jahr 1418. erfaust. Rus einem Schwesterhaus 1242. vom K. Kriedrich beschättigt und 1290. in ein Klösterlein verwandels, wurde 1336. ein Spital, bas jedoch abhängig vom Abt ju Bulgburg blieb. Der Abt war auch Patron ber fabrifden Dauptlirche jum beil. Andreas. 1383. war ein hans Schweppermann Pfarrer, ober wie es bamals bieß Rector ber Rirche. Bulgburg, eine Benedictiner Abtei, die sich ihrer Stiffung durch Karl ben Großen berühmt; im Jahr 1523. furz vor ber Reformation zu einer Jarklichen Problete erhoben, ftand unter bem Schuß und sogar bem besonbern Patronat ber Burggrafen von Nurnberg, gelangte burch die Reformation gang und gar an die Burfliche Kammer, und wurde 1583. zu einer Ansbachiichen Bestung bergerichtet,

Ellingen war ber Gip eines abeliden Beidlechte, genannt von Ellingen, welche Bafallen (milites) ber Darfcalle von Dappenbeim maren. Schon im Jahr 800. erhalt Meginward nebft Pappenheim und Dberhochstatt auch bie Sube ju Ellingen. Baltber von Ellingen und feine Sausfrau Runigund, ftiftete bafelbft ein Sofvital ber Jungfrau Maria, unter ben Bridern bes beutiden Dr. bend. Raifer Friedrich beftattigte biefes 1216. und nahm bas Saus in bes Reiche unmittelbaren Sous, Giner ber nachberigen Probfte wollte bie Stiftung in bie Sanbe ber herren von Berdtesgaben fpielen (1242 ), peraußerte auch mandes, mas aber wieber rufgangia gemachtwurde (Reg. IV. 747.). Doch blieb ein 3meig ber Abeliden von Ellingen, genannt Roglin, im Befit ber ubrigen Guter bafelbft, infonderheit bes Gutes Rofleine. berg, ber Buter ju Rithau, Gerach u. f. m. mas fie endlich gwifden ben Jahren 1272-1276. mit Genehmis aung ber Pappenbeime, ihrer Dberlebeneberren, famt und fonbere bem beutichen Saus vertauften. Gin Ronrad von Seittung, etwa auch einer von Glingen, überließ, gleichfalls mit Pappenheimifdem Confens 1280. fein Seit. tungeleben. Die Parpenheime batten bereite 1269, ihr unmittelbares Gut zu Dhale abgetreten; und fo verarde ferte fic bas Saus allmablig immer weiter burch bie Schenfungen und Berauferungen bes benachbarten Abels. 1253, ber von Urneberg uber ibre Bogtefrechte auf ben Drbeneautern, eines Ronrab Beld über Deiffenbach. 1254. bes Beinrich Erowel über Gunbrichebach, 1262. ber Rerchen von Trommetebeim uber bie Rubichmeige und bas Michelnioch, 1267. ber Schmalmiefen von einem herrn Bolfher, 1268, bes Marquarbe von Bopfingen über Beffingen und Dbernborf, bes Beinrich Paumann über Sirfdmeinftein, 1270. ber Rropfe von Aluglingen uber Greftorf, 1272, ber von Saufen (de Porta) über Phale und Ungelftabt, 1273. ber Schenfen v. Sofftetten über Reugingen, 1275. ber Grafen von Spigesberg über Reimlingen. 1286. ber Bulgner über ibre Guter au Dale ting und Surlbad. Ettenftatt mar eine ber alteften Befinungen bes Saufes, melde es aber mieber einem Spalter Chorberen verfaufte (1278.). 36m geborte gleich. falls ber Behnten gu Mauf. Die alteften Commanbore find: 1268. Seinrich von Daffingen; 1785. Ulrich von Saufen, 1283. Marquarb. 1396. ftellte ber Raifer ber Stadt Beiffenburg bie Berficherung aus, bag Glingen gu feiner Stadt gemacht, und 1440. R. Maximilian, bag es nicht befestigt merben folle.

78. Die Bogte von Dornberg.

Die Genealogie ber Dornberge (von Spies) f. Allg. Litt. Beit. 1790. Nr. 51.

Diplomatifche Radrichten von ber Dynastie Dornberg; in Stumpf bift. Ardiv I, heft. S. 155.

Sifforifde Radridten von ber alten Burg und ber Mb. potatie ju Dornberg; in Buttnere Materialien jur Anebad. Gefdicte. Uneb. 1807. I. 45.

Defaleichen umgearbeitet in beffen Frantonia. Ineb.

1813. II. 94.

Das Gebiet ber Bogte von Dornberg ift mobl bem nachberigen Raffenamt Unebach, und bagu bem Umt Binbebach, Lichtenau und ben nachften Drieumgebungen bes Rloffer Seilebronn, ziemlich gleich gefommen.

Da bas Gefdlecht ber Baugrafen bes Ranganes, wie es fceint, febr fruhgeitig aufgebort, benn bie fpatere Bambergifde Graffchaft ber Abenberge im Ranaau bebeutet etwas gang anberes; fo ließ fich im Jahr 1000. ber Bifchof in Bargburg vom Raifer ben Comitat bes Rangaues verleiben, unter welchem Comitat offenbar auch bie Begend von Unebach begriffen war, wo fich fcon gur Rarolinger Beit bas Stift bes beil. Bumbertus erboben. Wenn baber Bifchof Abalbero von Bargburg bem von ibm gestifteten Rlofter Lambach, in feiner Graf. fcaft Lambach an ber Traun, 1056. auch bie duo Mercata in Francia, Onolbesbach und Geroltshoven beilegt. (f. Deg Scriptt. Aust. II. 12.) fo ift biefes nicht babin ju beuten, ale batten bie Grafen von Lambach Stamm. guter in Franten gehabt, fonbern biefe beiben Frantifchen Befigungen geborten bem Abalbero ale Bifchof v. Bargburg, und ber Bifchof mag fich bagu eben fomobi befugt gehalten baben, ale wie er 1069 fein eigenes Sochftift nicht minber mit febr reichlichen Befigungen in Lambach bebacht hatte. (Wenn nicht etwa gar falfch gelefen morben, und es ftatt Onolbesbach beifen foll Dberfcmargad, and ein Mart, nachft bei Berolbehofen). Go wie nun bie Bis fcofe fur ibre entferntern Canbe-gern erblich belehnte

Raffenvogte beftellten, g. B. bie Bamberger bie Abens berge, fo maren es von Seiten Burgburge bie Dorn. berge, welche bie Bogtei uber bas Gumberteftift in Unebach, bamale bas wichtigfte Inftitut biefer Gegenb, und fonft noch uber bie anbern unmittelbaren Guter und Rechte bee Bisthume übertragen erhielten , jeboch in ber Urt, baf bie Sobenftaufen, ale Bergoge von Franten, für bie bobern und oberften Schirmpogte, bie Dornberge aber nur ale bie zweiten ober Reben Boate galten; "Advocato Friderico, Regis Cuonradi filio; secundo Advocato Wolframo juniore de Skalkenhusen, 1157. f. Reg. I. 220. ,,Duce Friderico existente Advocato, et sub eo, Wolframo de Skalkehusen, 1164. ib. 231. Diefes eble freie Beichlecht, (Wolframus de Schalkhausen Liber 1140. 1144.) burdaus nicht mit ben Grafen von Dornberg in anberm Begenben zu vermechieln. nannte fich querft von Schalfbaufen, einem Dorf nachft Unebach, und fpater von bem auf ber naben Un. bobe erbauten Burg Dornberg, Bogte von Dorn. berg, niemale Grafen. Gie ftanben nebenbei ale Dar. fcalle in Burgburgifchen Sofbienften, und batten ibre Boatei 1250, bereite babin ermeitert, bag ibnen Burgburg bie Stadt Ansbach um 200. Marf Gilber und 300. Pfund Beller gang und gar verpfanbete. 3m nemlichen Sabr verfaufte Albert Rinbemaul, ein reicher Ritter, mit Ginwilligung feiner Burgleute und Mannen, barunter auch ein Rourab von Grundberg mar, bem Bogt Bolf. ram von Dornberg feine Guter ju Binbebach, fo meit fie Dettingifche Leben maren, womit Bolfram von Dornberg feine ine Saus Beibet vermablte Tochter ausstattete. Dettingen überließ feine Dberlebenerechte auf biefes Rinbemaulifde Gut Winbebach ebenfalls an ben von

Dornberg, und verfaufte noch bagu mas es auferbem eigenthumlich und unmittelbar in Bindebach befaß, alles im Sabr 1281. Die Dornberge batten ale ihre ebeln Dannen unter fich bie von Brutberg und Beftenberg, einerlei Befdlechte, Die Gibe, Die Lebrberge, Die Ginbarbesborf, Conradus de Einhardesdorf, miles, Castellanus in Lichtenau, 1265, Die Lichtenau, Gunzelinus de Lichtenau Miles 1282. Die Ritter zu Dberbach maren bes Stifts St. Gumberte Bogte über Broteminden, Bindifcfcnaitbad , Rlafbeim , Razenwinden. In biefem Dornbergie ichen Bogteibegirt mar bas Ciftergienferflofter Beilebronn, geftiftet 1132. vom Bifchof Dtto von Bamberg, nachbem er bie Grundbefigung einem Grafen Abalbert und Ronrab (von Abenberg) abgefauft, und bas Rlofter außer. bem mit Abelmansborf, Beitenborf und Begendorf begabt, mogu nachber auch Dettelbau, Dundzell, Bonhofen und a. m. gefommen f. Do dere Beilebr. Untiquis tatenicas. Graf Rapoto gab 1147, bagu Saslach, Gie deubach, Rettelborf, Geligenftabt; ber von Dornberg verfaufte babin 1281. Aurach (Petersaurach). Unebach felbft ericeint bereite 1226. ale eine geordnete Stadt, mit Schultheifen und Gerichtebarfeit, Scultetus ac Universitas Civium f. Reg. II. 163. Billungus Scultetus 1268. Ulricus Scultetus dictns Spies 1203. Der Bifchof batte einen Rrobnhof bafelbit, Villicatio dicta Libera, vielleicht ber in ber Trabition ermabnte Boggenbof. - 3m Sabr 1288, farb ber eble Boat Bolfram v. Dornberg, als legter feines Ctammes, auf feinem Jagbichlog Beften. berg; ein Unfall, welchen Burgburg in abulicher Urt fcon 1246. erwartet batte, bei bem bamale noch finberlofen Bogt Rubolf, ber aber auch biefesmal wieber bie

Sofnungen unerfallt ließ, indem Bolfram brei erbfabige Soderer binterließ, nemlich:

- 1) Runegund, vermählt an Gotfried von Seibet; erhielt außer dem Kindomaulissen Gut Windobach, das sie ihrem Gemahl bereits als Heinftener jugebracht, auch noch die wätertigen Guter ju Bestenderg und Lichtenau, und überließ davon die Orte Rommelsdorf, Steinbach, Gobelstlingen, Jasgang, Reubronn, Els, Hirfchronn, Sich u. f. w. an ihre Schwäger in Dettingen um 756. Phind. Im Iahr 1292. verkauste Frau Aunigund von heibet ihre Rechte und Besitzungen zu Windobach an die Burggrafen von Närnberg; der Stadt Nürnberg über ilegen die spätern heibetssichen Rachtommen 1406. Eich tenau mit Jumeldorf, Malmesdorf, Rübendorf, Sachen, herbersdorf, Bolteredorf, Reubronn, Langelohe; Besteutzg aber 1435. bem abelichen Geschieht ber von Stie 168 literleben.
- 2) Elifabeth, vermahlt an ben Grafen Friedrich von Dettingen; †. 1305. wie es icheint unbeerbt?
- von Dettingen; †. 1305. wie es icheint unbeerbt?
  3) Unna, vermablt an ben Grafen Ludwig v. Dettingen.

Diefen wurden die Gebiete von Ansbach und Dornberg ju Theil. Im Sahr 1299, belehnte der Bifchof von Burgburg die Gräfin Elifabeth mit dem Caftrum und Dominium von Dornberg, mit der Begtei über die Stadt Ansbach und über das Gumbertusstiff und namentlich deffen 2. Memter: ju Riglotad und Ecke (Beihengell') und an der Regat (Reufes, Waffergell u. f. w.). 1319, bestättigte der Bifchof von Warzburg den Grafen von Dettingen das fämtliche 1259, den Dornbergen verpfändete besondberer Wärzburgliche Eigenthum. Alles diese wurde 1331. vom haufe Dettingen an die Burggrafen v. Runnberg um 25,000, Pfund helte vertauft, allerdings ohne

Margburgifden Lebene Confene, alfo mit Bargburgie fchem Biderfpruch, bie ju ber 1483. eingetretenen Bermittelung. - Die Schirmpogtei vom Rlofter Seilebron mar, wie es fceint, fon feit ber Abenberge Mbgang, ben nemlichen Burggrafen jugefallen. Das Gumberie. fift erwarb nach und nach aus ben Beibefifden Gutern noch die Befigungen ju Baleborf, Bolfarteminden, Silbermuble 1308, Rumeeborf 1403, Gobelellingen, Sas. gang, Unter. Cichenbach 1404, Wippendorf, Borbrunn, Gib. Bubelebad, Rulbingen, Bollereborf 1405. Das Rlofter Beilebronn faufte 1293. und 1295. bas Brufber. gifche Caffrum und bas Beftenbergifche ju Großenbastach von ben Beibetifchen Erben, 1311. Thurnborf, 1403, ein Gutlein ju Petersaurach; bie Pfinginge ju Rurnberg gwis fchen 1300-1525. Die Bogtei und Guter ju Altenbet. telean ftufweis, und 1313. einen Dof ju Gidenbad.

## 79. Die Grafen von Abenberg.

Die Grafen von Abenberg, ein altes bynaftisches Geschiecht innerhalb bem Sualatelt, jedoch nicht zu verwechfeln, wie so oft geschiecht, mit den Grafen von Abenberg in Baiern, ober mit ben Grafen von Babenberg im Rednisgau, führten ihren Ramen von der Burg Abenberg in Frauken, zwischen Spalt und Schwabach, von der sie auch, nach dort gewöhnlicher Umstaltung bes Ramens in tlein Amberg, zuweilen bei den Sproniften unter dem Ramen von Abenberg, Mariendurg, Bernstels, Spalt, Pleinfeld, Sandsee, Rondt, Bernstels, Spalt, Pleinfeld, Sandsee, Rottenbach, Malisau, Abeilenberg, Meingarten, Stirn, Almersdorf, Walting, Röttenbach, Malifel, Gemünd, Bernstels, Posifing, Röttenbach, Malifel, Gemünd, Bernstels, Posifing, köttenbach, Malifel, Gemünd, Bernstels, Posifinds un. i. w. Auflefsalt ihren Grafscheitsgrengen gehörten ihnen noch anschnliche Gater zu Bertolbs.



(3u Pag. 319.)

Sedwig +. 1176.

Gem. des Berthold von B. forf Unbechs. Ronrad Bem. Gophia.

borf, Groffenhaslad, Petersaurad, Rettelnborf, Geli. genftabt, alles in ber Begend vom Rlofter Beilebronn. beffen bauptfachlichfte Bobithater und Mitftifter fie bas burch murben. Rohr bei Schwabach geborte gum Burggraflichen, Birneberg jum Sohenlobifden, Flachelanben und Grafenbuch jum Dornbergifden, Raldreut jum Schluffelbergifden Bebiet, und es ift alfo bem Beren von Raldenftein nicht fo obenbin ju glauben, bag auch biefe Drie ben Abenbergen jugeftanben; Sagelebrunn foll vermutblio Seilebronn fenn. Gin Rapoto Comes de Abenberg fommt bor ume Jahr 1120. M. B. I. 130. Gin Rapoto von Abenberg mar 1160. belehnter erblicher Boat bes Sochflifts Bamberg und bes Bambergifden Comitats im Rednitgau und Rangau, von bem in ber Lebenebe. fdreibung ber Ergbifchofe Ronrabe I. von Galgburg, +. 1147. gefagt mirb, baf er ein Bruberefohn bes Grabie fcofe, ber Grogvater bes Ergbifcofe aber Babo, jener Bater ber 32. Abenbergifden Gobne gemefen, moraus alfo folgt, bag bie Legenbe von ben Abenbergifden Gob. nen urfprunglich fich auf bie Grafen von Abenberg in Rranten bezogen, gleichwie auch bie heilige Stilla, angeblich aus bemfelben Stamm bes Babo, bas Rloffer Marienburg in ber Graffden Graffdaft Abenberg gefliftet, wo bie Siftoria bis jur neueften Beit noch abgemabit zu ichauen mar. Gin Graf Rapoto von Abenbera befaß von feiner Bemahlin Mathilbe, Tochter bes Grafen Debo von Wettin, Die Schloffer Leifnig und Rolbis, mit 20. baju geborigen Dorfern bei Altenburg in Gads fen, Die er 1157, an ben Raifer verfaufte f. Suth Gefchichte von Altenburg, Schwar; memoria priscorum CC. Leisnicensium. Sprenger in feiner Geichichte pos Bang nimmt bie nebenftebenbe Gefchlechtereibe an :

Allein biefe Darftellung enthalt mannichfache Dan. gel und Unrichtigfeiten; benn fo mar bie Bebwig, Gemablin bed Grafen Berthold von Anbeche, feine Abenberg, fonbern aus bem Saus Dachau; es fehlt ber Graf Abenberg, ber im Rreugug von 1180, mitgemefen; auch ift es noch febr babin ju ftellen, ob überhaupt bie grend. borfe Abenberge und nicht vielmehr Sochftabte gemefen : auf alle Ralle mar ber Abenberg, melder 1184. ju Erfurt im Befolge bes Raifere beim Ginfturg bes Saals fein Reben verloren, (f. Addit, ad Lambertum Schaffnab.) fein Freneborf, aber eben fo wenig auch ber Bater bes leaten Abenberg. Und mo bliebe benn bie Erbtochter biefes lexten Abenberg ? - Diefer legte Graf Friedrich ftarb im Sabr 1230. und feine einzige Erbtochter, Daria, foll bie famtlichen Abenbergifden Befigungen bem Burg. arafen Friedrich gugebracht babe , ber bavon auch mirflich fogar ben Ramen eines Grafen von Abenberg annahm. Gein Reffe und Erbe, Burgaraf Ronrad, verfaufte im Sabr 1296. Die Burg Abenberg, fo wie er fie und feine Borfabren (Progenitores) von Altere ber befeffen, um 2000 Bfund Seller an Gidffabt. Daf aber unter Progenitores nicht buchftablich Borfabren, von benen man leiblich, ober nur in geraber mannlicher Linie abftamme, verftanden werben muffen, beweißt eine Bamberger Urfunde von 1108. (f. Cod. Hung, dipl. und Urstis, I. 146.) wo R. Beinrich V. fagt, feine Progenitores maren bie Stifter von Bamberg gemefen; ba boch befanntlich heinrich II. finberlos verftorben ift. Durchaus unrichtig ift es aber, wenn fruber in Bambergifchen Streitidriften behauptet merben wollte, Abenbera fen icon 1021. eine Befigung vom Sochftift Bamberg gemefen, meldes mabrideinlich eine Bermechelung mit bem

Bambergifchen Lebendrecht auf Umberg ift. Der nemliche Burgaraf Ronrad errichtete auch ein Chorherrenfift gut Abenberg, bas aber 1300. nach Spalt überfegt murbe. -Sonft ift von ben einzelnen Diftriften noch folgenbes gut bemerten: In Spalt maren zwei geiftliche Stifte, eines von G. Emeram, bas anbere von G. Dicolaus, Die beibe 1619. in Gines vereinigt murben. Das erftere ftiftete 1037. Abelbeib, Gemablin eines Grafen Berrmanne pon Sobenlobe, ber auch bas Stift in Debringen feinen Urfprung verbanft. Das Sochflift Regensburg, bem bie Dberlehensherrlichfeit und Patronatrechte uber biefes Stift S. Emeram quaeftanben, weil Bifchof Gebbarb, ber Dite ftifter, ein geborner Sobenlobe, biefe feine Familienrechte an bas Sochflift felbft übertragen, vertaufchte folde (1204.) an ben Bifchof von Gidftabt gegen bie Guter gu Runfe ftetten, Rlobbeim, Wembingen, einen Sof bes Erfinger von Rechenberg, bie Guter Wellenwart, Die Sausftatte bes Comary von Sarburg, und bie Guter gu Bobrb und Maihingen. Geine guteherrlichen Rechte aber bie Drte Spalt und Canbiee felbit batte ber Burgaraf Ronrad icon 1277. bem Sochftift Gioffabt verfauft unb fic berfelben auch noch einmal 1294. gegen ben Bifchof von Regensburg wiederholt begeben. Das Stift G. Ris . colaus murbe 1295. vom Burggrafen Ronrad und feiner Gemablin Manes, einer Sobenlob, mabricheinlich aus ihren eigenen eingebrachten Gutern geftiftet. Wernfels geborte ale abeliche Burg ben Rinbemanlen von Minbe. bach, bie auch Grunsberg bei Altborf batten. 3m Jabr 1284. verfauften fie mit Genehmigung ber Burggrafen von Rurnberg, ale ihrer Lebeneberren, bem Sochftift Eichftabt Bernfele, bas Schlog mit ben Gutern zu Theis lenberg, Gerichebach, Erlbach tt. f. m. Pleinfelb, ein Ameiter Banb.

Stammaut abelicher von Pleinfelb, tam fpater in ben Befft ber von Libwad und von biefen 1511. an Gide ffåbt. In Sandfee hauste 1287. Rubiger von Dieten. bofen, Gidftabtifder Marfcall. 3m Jabr 1302. vertaufte Graf Gebhard bon Birfcberg Canbfee mit Diftels bad , Dibiftetten , Stirn, Pleinfelb , Dber , und Riebers Mimereborf an Gidftabt, und gwar mit Confens ber Bergoge von Baiern, vermuthlich als feiner nachften Erbfolger? benn ein anberer Grund bier, ju einem Bgie. rifden Confens, ließ fich fonft nicht wohl ausmitteln, es mare benn, baf bie Dietenhofen bei irgend einer Beran. laffung Baierifche Bafallen geworben. Beil Bifcof Bertholb von Bamberg (1267) ber Maria, Tochter bes Burggrafen Friedrichs von Rurnberg, alle leben ihres Batere eventuell verlieben, ausgenommen Roth, (f. Reg. III. 287.) fo folgt baraus, bag Roth ebenfalls fcon 1267. ben Burggrafen gebort babe, und ihnen, ber Lage nach ju vermuthen, aus ber Abenberger Erbicaft angefallen fen. 1189. gab Graf Friedrich von Freneborf bie ibm verpfandete Abvotatie von Roth und von Roftall an bas Domfapitel in Bamberg guruf; f. Reg. I. 349. Es ergiebt fich alfo baraus ber Ungrund ber Ungabe, baff bie Burggrafen Roth erft 1291, bon ben Seibefen erfauft baben follten.

## 80. Die Grafen von Birfcberg.

Aus der größern fiblichen Salfte bes alten Rorbgaues, b. i. bem Anplitet Berching, mit Ausnahme bes Diftrifte von Belburg, foban ben Raptieln Grebing, bilopuliein, Ripfenberg und Ingolftabt, die Stadt felbit nicht eingefoloffen, welche icon Bergog Tafilio von Baiern als besonderes Aarolingifches Leben befeffen, ift

bie Graficaft Birichberg entstanden, begreifend vom Sprengel bes Landgerichte Birichberg in feiner fpatern Beit, bie gange Gegend bis an Roth bin, ober bas gange fogenannte untere Furftenthum Gidftabt, nebft ben Begirfen von Beibet, Silpoltftein, Gulgburg und Stauf. Smigger, ber 730. einen Theil feines Gebiete gur Stiftung von Eichftabt bergegeben, foll ein Sirfcberg, ober vielmehr bamale ein Graf bes Rorbaques gemefen fenn, fo wie ber 1055. ermablte Pabft Bictor II. Inmifden haben fic bie Grafen Gberbard und Seinrich. welche in ber bestättigten Marft . und Dangfreiheit für Gidffabt vom Jahr 918. (nicht 919. wie von Raldenftein in feinem Codex dipl. p. 20. gefegt) noch feineswegs icon Grafen von Sirfdberg, fonbern nur Grafen überhaupt benannt, und ift biefer Bufat in ber Raldenfteinifden 216. fdrift unacht und alfo auch in bie fpatern Abidriften getom. men. Eben fo verunftaltet und blofe Gloffe ift ber Stiftungs. - brief bes Monnenfloftere von Reuburg an ber Donau 1007. fo wie ihn Brufdius und nach biefem Sund II. 525. gege. ben bat, wo es heißt "Moringen situm in Comitatu Hirz. berg," meldes in bem Driginal (f. geofnet. Ardive III. 457.) mit feiner Gylbe alfo vorfommt. Da unter b. Leopold I. ein Graf hartmig von Rreglingen, an bet Glon bei Rrangberg haufend , jugleich aber Bebhard , fein Cobn, ale Graf von Eichftabt, Rregling und Dollenftein, und bann noch ein anberer Gebhard ale Graf von Sirfcberg aufgeführt wirb, (f. Cori Auszug 537.) fo muß baraus bie Gleichbeit bes Birichberger und Rrange berger Stamme jugeftanben werben. Mufferbem benann. ten fie fic abmedfelnb, je nach ihren manderlei Gigen, von Birichberg bei Beilngries, von Rregling bei Dietfurt, von Dollenftein bei Gichfiabt an ber Altmubl, aud pon Altborf an ber Anlauter, wie man glaubt, biefe jeboch nicht gu verwechseln mit ben Grafen von Altenborf auf bem Baierifchen Balb, bei Rep. 3m Jahr 1223. gieng ein But ju Bachftein bem Grafen Gebharb von Dollenftein ju Leben, ber fich binwieberum in feinem Lebens Confens Graf Gebhard von Sirfcberg nennt. Gur Birichberge halten wir auch alle biejenigen, welche feit 1185. nach Abgang bes alten Gulgbacher Grafen. famme, beffen eigentliche Beimath überhaupt noch fo fehr im Dunteln liegt, neuerdings unter bem Ramen ber Grafen von Gulgbach ericheinen. Gie befagen biefes Dber-Pfalgifche Gulgbach langft icon im Jahr 1227. wo fich eine Grafin Corbia von birfcberg, eine Baierifde Pringeffin, Tochter Ditos bes Erlauchten, auch von Gulgbach benannte, burch melde, wie man glaubt, eben biefes Sulgbach an bas haus hirschberg gefommen. Un Baiern fcint aber Gulgbach auf Diefelbe Urt getommen gu fenn, mie Flog, nemlich burch Berpfandung ber Sobenftaufen; benn Alos mar auch Gulgbachifch; f. Liber testamentorum Monasterii Kastellensis." (1177.) obiit Dominus Gebhardus, praepotens Comes de Flozz, filius Perngeri Comitis de Sulzpach et reliquit Perngerum juniorem; 1181. obiit Perngerus junior Comes de Sulzpach; gleichwie benn auch mehrere aus ben fogenannten Grafen von Raftell aus jener Befitzeit nichts anbere ale Birichberge find, Gebhardus C. de Hirzenperch; datum apud Castellum 1268. Reg. III. 298. Derfelbe Graf Gebhardus de Sulzbach , ber 1243. bem Sochftift Bams berg aus feinem Dorf Dtelevelt 10. Pfund Renten ju Reben auftragt, fuhrt in feinem Giegel ben Ramen Gebhardus Comes de Hirzberg. Auch bie alten Untergaugrafen bes Gulggau, Die fich nicht minber v. Gingingen

benamet, und bie Untergaugrafen v. Rubmareberg, follen bes Birichbergifden Sauptgefdlechtes gewesen fenn. Durch bie Grafin Glifabeth von Birfcberg, Bittme bes 1248. verftorbenen legten Bergoge von Meran, und Gine ber Beiben Erbidchter bes legten Grafen von Tirol, gelangte ein großer Theil ber Tirolifden Lande an bas Graffiche Saus Birichberg , bas aber biefelben 1284, ben Grafen von Gorg ju ihren anbermeiten Meranifchen Ermerbungen in biefer Gegent abtrat. Unter bie porguglichften ebeln Mannen ber Grafen von Birichberg geborten bie herren von Stein, von Silvoltftein, Die Beibet, und Gulgburge; unter ihre Minifterialen bie Schenfen von Altenburg 1304. und Sofftetten 1282. permuthlich einerlei Stammes, Die Rropf von Ripfenberg, Die Burgmanner von Siricberg; von ber Grafichaft Gulibad megen ericheinen bie Schenfen von Rlingenburg gu Rofenberg, bie Truchfeffen von Gulgbach (1206.). Rlofter maren: Blant. ftetten, Benedictiner Orbens, geftiftet 1129. von einem Grafen von Siricberg, Rebborf, Augustiner Chorberren, gestiftet 1158. vom Bifcof in Gichftabt.

Das Bisthum Eichftabt felbst war, wie meist alle Bisthumer, in ihrem ersten Ansang, eine Pfarrei, gebilbet und mit einem geistlichen Sprengel begabt vom heitigen Bonifaz, mit Widumgütern aber von dem alten Swigger, Ahnberrn ber Grasen von hirschberg, die auch in ihren Rachtoumen die Schirmwögte des Hochstieben. Michter in wettlichen Sachen blieden. Biete Richter in wettlichen Sachen blieden. Bischofflift und bermittlung bieter Grasen verlieb der Kaiser dem Bischof Erchandald ums Jahr 3000. das Recht, in Eichfädt Marft zu halten und bei diefer Getegenheit auch Getb zu mungen, was K. Konrad im Jahr 910. bestättigte; f. Rog. I. 35. hierzu kann, wie bei den meisten

Bisthamern, auch ein anfehnlicher Bilbbann, nemlich 1008, im Rudmardberg und Gulggau, Die zwei fleinen Abteien Berding und Beilugries, vielleicht nur Abteis liche Tafelguter ober Commendaturen, welche Raifer Beinrich 1007. feinem Sochstift Bamberg gefdenft, gelangten an bas Sochftift Gidftabt, mabricheinlich ale einige Entichabigung fur bas vom Gidftabter Sprengel jum Bamberger gefchlagene Arcibiafonat Eggolebeim. Unter die frubeften Bibumeguter rechnen wir auch Raf. fenfele. Die Bifchofe, ale allmablic reider geworbene geiftliche Stanbe, legten fich nun auch ftattliche Erbamter bei; bie Daricalle von Raffenfele; Erbfamme. rer (Cautarii), in ber Folge auch Erbfüchenmeifter genannt, Die Beiffer pou Otting ju Dornebeim; Die Ram. merer von Lengfriedehofen balt man fur baffelbe Befolecht: Die Schenfen von Thegening, Toging bei Beilngries, wie mir vermeinen beffelben Stamms mit ben Schenfen von Greding; Die Eruchfeffen von Pfungen (1282.); bas Daricallamt ber Dietenhofen bat fich mohl befonbere auf bie erworbenen Befigungen in ber Graficaft Abenberg bezogen. In ben legten Beiten mar bas Erbmaricallamt ben Grafen Schent von Caftell, bas Rammereramt benen von Schaumberg, bas Schenfenamt benen von Gib, bas Truchfeffenamt benen pon Leonrobt verlieben. Bie bas Sochfift Gidftabt bie Beftandtheile feines fogenannten Dbern Rarftenthums erworben, ift bereite bei ber Befdichte ber Grafen von Abenberg und Trubenbingen vorgefommen; nemlich Spalt erfauft 1277. Abenberg 1296. von ben Burggrafen von Rurnberg , Bernfele 1284. von benen von Rinbemaul, Sanbfee 1382, bon ben Grafen von Sirfcberg; Berries ben, Drnbau, Abrberg bem geachteten Grafen von Dete

tingen mit ben Baffen abgenommen und burd Bergleich von i1317. behalten, Bahrberg vom Raifer Ludwig bem Baiern bagugelegt, Pleinfelb 1511. von ben Libmachen ertauft. - Das grofte loos fiel jeboch bem Bifchof, ber fich bieber nicht einmal eines unmittelbaren Immunitate. begirfes junachft um Gichftabt felber ju erfreuen hatte, burd bie fromme Rreigebigfeit bes legten Grafen pon Birfcberg ju. Diefer vermachte bereits im Jahr 1291. auf feinen Tobesfall bem Bifchof feine Sauptburg Siriche berg mit Bugeborungen. Um aber ben Bergog Ludwig von Baiern, ale feinen nachften Blutevermanbten, que frieben zu ftellen, weil bes Grafen Mutter Copbia eine Schwester bes Bergogs mar, fo gab er ihm fcon bei Lebzeiten bie von ber Gophia jugebrachten Guter, Gulg. bach und Biricau guruf, bestättigte bicice 1203. und legte fatt bes inzwifden verlauften Ummerthale bas pon ben Ernchfeffen von Gulgbach beimgefallene Dorf Chefeld, und außerdem, ale meitere Berbefferung ber gangen 216. findung, auch noch feine Guter bei Bemman, auf bem Tangermantel, ben Dointer Forft, und Rofching, bie Burg und Korft bingu, melde famtliche Dareingaben außer. balb ber eigentlichen Graffchaft Sirfcberg lagen, und bamale aus befonberm Titel erworben fepn mußten. Da. gegen murben aber 1296. bem Bifchof in einem neuen Testament außer Sirfcberg igt weiter noch vermacht bes Grafen Rechte uber Gulgburg, Die Schirmvogtei über Gidfiatt felbft und alle Bifcofliche Tafelauter , beffgleis den über Berding. Die Bergoglichen Bruber Rubolf und Lubmig, um biefe gefahrlichen Bermachtniffe ibres Bettern gu entfraften, ließen fich im Jahr 1300. vom Raifer ale bie gefeslichen Erben erflaren, moburch fic aber ber alte Graf nicht binbern ließ, im Sabr 1304. ein

noch viel umfassenderes Testament dahin zu fertigen, daß ber Bischof erhalten foll . hirschoerg, Beitingried, Worth, (Rottingwörth?) Aregling, 3ell, Airchbuch, Dentendorf, Etambeim, Ahausen (bei Beilngries), Pfraundorf, Obers und Unter Emmendorf, Dening, mit allem was auf bem sogenannten Resenhalter und Rubmarsberg liegt, bestgleichen mit allem, was zwischen der Unsauter und ber Schwarzach begriffen sey, nebst dem beträchtlichen Forft Bischofsforst. u. L. w. ")

Ale nun der Graf am 4. Marg 1305. farb, faben fich bie Pringen von Batern bemuffigt, fich mit dem Bifcof gleichwohl babin ju vergleichen, daß den herzogen überall

\*) Die Filiation bes legten Grafen fellt fic aus Mich. Steins abb. von Gebarb bem legten Grafen von hirichberg, (Reue bift, 2016). ber Aft. ber MB, I. 1779, S. 461.) und aus ben Regeften IV. 5. alfo bar?

6 . . . Comes quondam 1276.

Gerhardus;
Gebhardus IV.
in beutigen Dren? Testis:
Frater Gerhardus de Hirz.
bere (Rieg. IV. 774.) Frater
Gerhardus de Domo Theutus.
nica, in Hirsperch, R. III.
365.

Gebhardus IV.
4. Märş 1305.

Gebhardus IV.
4. Märş 1305.

Sophia, Ottonis Ducks Baug.
1259.

Sophia, C. Ladov. de Octtingen fills.

Gerhardus V. Gebhardus natus 1259. †. 22. Febr. †. 4. Mary 1250.

uterque ante Patrem,

bie Graficaft und bas Canbgericht gufieben, bem Bifchof aber an Canb und Leuten jufallen foll:

A) bas Gebiet und die herrschaft hirschberg und Beilngries mit Paulshofen, Friberghofen, ben bei, ben Ahausen (b. i. Richanhausen und Babanhausen, vor alten Zeiten ein Richtretein, bessen Menten auf Alofter Austein ein Michtretein, bessen Nethens auf Alofter Austeinsen, Aubstarbbuch, Griebbach bei Berching, Erisbach, Fordheim an ber Schwarzach, Sulfirden, Raftenbalt, Baitenbuch, Dening, Toging, Rirchbuch, Dentenborf, Derr und Unter Emmendorf mit dem Burgstaf, Riedermässing, Stambeim, letteres ausserhalb ber Graffchaft geiegen, Walmborf.

B) Begirt und Gebiet von Eichstabt, mit Pfalborf, Dossitten, Wachengell, Sappenfeld, Ochsiells, Pifenshard, Modenlobe, Abelischag, Briel, Bappenfeld, Biestenfeld, Ruberfeld, Biotra, Eitenstein, Wahlhaufen, Wetsstert, Competell, Bemfeld, Gungolding, Pfalpoint, Jenbronn, Inching, Unterstall, Irgettheim, Lending, Grevenberg, Mordbach, hebing, Pfaugen, Ending, Grevenberg, Mordbach, hebing, Pfaugen, Egweil, Mudmarebera.

Das übrige (wie es icheint besonders Dietfurt und bie hobeit über hilpolitein und Sulgburg, ferner ber Drt Medenhaufen, welchen furz vorfer (1300.) Derzog Rudolf bem Grafen von hirfdberg überlassen hatte), wurde ben herzogen von Baiern eingerannt, ne bst ber Grafschaft und bem Landgericht (f. Unterricht wom Landgericht hirfcher 1751. f.), woneben sie über bie schon bei Lebzeiten bes Grafen erhaltenen Memter Sulfbach und hirfchan 1307, bie neue Kaiserliche Belebnung erhielten. Den Grafen von Dettingen, beren Schwecker Sophia bie zweite Etmablin bes letzen GraSchwester Sophia bie zweite Etmablin bes letzen Gra-

fen mar, mußte ber Bifchof gleichwohl auch noch gur Abfindung bie Drte Bellbeim und Dolleuftein abtreten, melche 1360. ber von Seibef mit Bobmifchem Gelb an fich taufte und enblich 1449. an Baiern gelangten, Much murben biefelben Grafen von Dettingen 1306, vom Bis Schof von Regeneburg ex nova gratia mit ber Stadt Bembingen belebnt, welche ber Bifcofliche Lebenhof ale erofnet eingezogen batte. Diefes Wembingen felbit lag amar aufferhalb ber Graficaft im Begirt ber Berricaft Monbeim, ber Bifchof von Regensburg aber, ber ichon vor febr alter Beit ben Befit bafelbft erworben, batte es ben Grafen v. Sirfcberg verlieben. Aufferbem mar auch eine abeliche Ramilie, ebenfalls bem Sochfift lebenbar, ju Wembingen und Runfftett anfaffig, beren Befittbum Dettingen 1343, ebenfalle noch bagu erwarb und bann bas Gange 1437. an Baiern vertaufte, f. Dettingifches Bodenblatt 1789. Dum. X. XI. XII. Das fogenannte Umt Ruperteberg, welches Die Dorfer Rablborf, Detere. buch, Biburg, Wengen und bie beiben Beiler Beilige Freuz und Morbach begrief, jog ber Reichelehenhof als erledigt ein; es gelangte hierauf an bie Stadt Beiffen. burg ale eine Reichepflege, und feit- 1520. um 5100. Gulben ale eine Reichenfanbicaft, murbe 1620, im breis Bigjabrigen Rrieg bem Bifcof von Gioftabt eingeraumt; 1651. ber Stadt wieder ausgeliefert, Die fich jedoch 1680. mit bem Sochftift ju einer Urt von Theilung bequemen mußte; nach welcher ber Reicheftabt nur Weng und Rorbach verblieben. Stauf, ein freies Reichegut, in alte. ften Beiten mabricheinlich jum Umfang ber Silpoltfteiner Berrichaft geborig, mar icon 1326. im Befit ber Burg. grafen von Durnberg und mit bem 1372. ale Gunbel. fingifches Pfant erworbenen Canbet gu Ginem Umt vereinigt. Wenn unter benen 1305. an Gidftabt abgetretenen Dirichbergifden Orten Berching nicht genannt ift, fo liegt ber Grund mobl barinn, baß baffelbe ale eine alte von Bamberg abhangige Rlofterprobfiei ben Bifcoflicen Zafelgutern langft vorber icon einverleibt mar. Das Sochflift bat übrigens auch fernerbin nicht verfaumt, fich burd paffenbe Unfaufe und Ermerbungen noch meiter abjurunden; Ripfenberg hatte es icon 1301. von bem Rropf von Ripfenberg erworben, beffen Bruber fich Rropf von Rluglingen, bei Beimerebeim, fchrieb; bas an Dettingen überlaffene Bellheim murbe wieber aus ben Sans' ben eines Grafen von Belfenftein guruterfauft. Grebing, nach manderlei Sin, und Widerfallen, erhielt bas Stift 1311. vom Raifer Beinrich ju bleibenbem Befit : Dord. brunn, bas als ein urfprungliches Tempelberrngut an bie Bobanniter gelangte, vertauften biefe bem Sochflift im Jahr 1320. Raitenbuch murbe 1469. vom Rlofter Mebborf ertauft; Dbermaffling 1468. vom beutiden Orben, - Gine eigene Spezialgeschichte bes Furftenthums Gichftabt mare ist noch ein wurdiger Stoff - ber burch von Falfenfteins Morbgauifche Alterthumer nichts weniger als ericopft worden ift, nachdem biefe überhaupt, auffer ihrem großen Mangel an Rritit, ben Unforberungen ber ipigen Beit auch fonft nicht mehr genugen.

Uebrigens sind aus jenen Neichsgatern, die fich nicht mit bem Eigenthum der Grafen von hirscherg vermisten, hauptsachtich aber in dem Untergau Sulggan, namentlich die der herren von Stein zu hilpolistein
und Sulgaurg, und bie ber herren von helbet. Der Diplotifteine und Sulgaurg Ursprung ift vom Schoff,
Breitenstein in der Martgraffcaft hohenburg. Graf
Breitenstein in der Martgraffcaft hohenburg. Graf

Gebhard von Birfcberg taufte 1286. von feinem Be. treuen Ulrich von Gulgburg: Dber Gulgburg, Burg und Patronat, und ben baju gehörigen Forft, um 2100. Mart Gilber. Ulriche Bruber mar Gotfried von Bolf. ftein; Beinrich von Stein, ber 1297. fein Teftament machte, batte brei Gobne, alle Beinrich genannt, einen au Breitenftein, einen ju Beimburg im Schultheißenamt Reumartt, und einen ju Gulgburg in ber Grafichaft Dirichberg, vermutblich in bem unverfauften Theil von Gulgburg, Dieber Gulgburg ; es mußte benn fenn, bag von jenem Dber Gulgburg eine Biebereintofnng ftatt gefunden. Bon biefen Gulgburgen find bie Silpolifteine und Bolffteine als befondere Sproffen ausgegangen. Silpolt von Stein fubrte 1291. im Bertaufebrief von Mengen and Rlofter Seligenpforten ein gemeinschaftliches Siegel mit ber Umschrift: Sigillum Heinrici de Solzpurg et Hipoliti de Lapide. Bermann von Breitenftein, Engelharb von Stein, b. i. Silpoltftein, und Silpolt von Sulgburg und Beimburg maren 1303. gemeinfchaftliche Grund. und Lebenherren ju Raltenfteinberg und Teilen. berg. Silpolt von Stein, Imperialis aulae Minesterialis, begabte 1305. Die Rirche ju Frenftadt. Abelheib und Petriffa, Tochter weiland Ronrads von Gulgburg, vermablt an Beinrich und Bilpolt von Stein, Gobne bes alten Beinriche von Stein, befagen 1268. auch bas Caftrum Burglein, bas fie bem Rlofter Seilebronn verlauften Reg. III. 297.

Sulzburg war noch bes lezten Grafen von hirschberg Castellanei. Im Jahr 1376. machte hispott von Stein der Nettere und hispott fein Sohn eine Stiftung jum heitigen Grab in Sulzburg, aus den Gutern zur Wolfertsmuble, Erresdach, Bachbausen, höffen, Kör-

nereborf, Sunbereborf, Telwang, Bangen, Elmere. borf, Betterhofen, Mublhaufen, und Dannhaufer Duble. Balb barauf, nemlich 1385. erlofch bie Linie ber Silpolt. fleine mit' Silpolt bem Jungern. Geine Guter fielen an bie von Gunbelfingen und Sobenfele, welche 1386, bem Derzog von Baiern Silpoltftein, Freiftabt, Beimbnrg, Gulaburg, Sollenftein, und bas von ben Silpoltfteinen mit befeffene Seefelb, um 16000. Ungerifche Bulben, und gmar Freiftabt namentlich um 7000. Gulben perfauften. Mus ben Banben von Baiern gelangten biefe Guter als Pfand an bie von Benger und Rofenberg, welche 1416. wegen feindlichen Benehmens gegen Bergog Ludwig von ibm entfezt und bafur Pappenbeim ale Pfanbberr eingefezt murbe. Wegen ber Pringeffin Margareth, aus bem Mart. graflichen Saus Unebach, ber Bemablin Lubmig bes Dodere, bemachtigte fich ber Martgraf von Branbenburg Diefer Guter, gur Giderheit fur bas ichmefferliche Seirathegut, mußte fie aber nach anbermeiter Befriedigung ber Pringeffin 1448, wieber berausgeben. In ber Rolge murben biefe Gebietetheile ju bem nach 1504. gebilbeten Bergogthum Reuburg gefdlagen; aud maren Silvoltftein, Beibet und Allereberg auf eine gewiffe Beit lang an Rurnberg verpfandet. Es ift irrig, wenn bund biefed Silpoliftein fur jenes halt, wovon es im Bertrag von Pavia 1329. beißt: jum Pfalgifchen Untheil fen gefallen aus bem Bigebomamt Lengenfelb Silpoltftein bie Burg. ba bie Berbindung mit Sobenftein, Berebrut u. f. m. beweißt, bag von Silpoliftein bei Begenftein bie Rebe mar. Eben fo febr bat man mit biefem abelichen Befclecht ber von Silvoltftein, erlofden 1385, bie Berren von Stein ju Altmannftein. Donaffen aus bem Saufe Abensberg vermengt, bavon ber legte, auch Silpolt genannt, icon 1376. verftarb und von ber zweiten Abend. bergifden Linie beerbt murbe. 3m Jahr 1404, verfaufte Schweigger von Gundelfingen ben Gebrubern von Bolf. ftein die Befte gu Rieber . Gulgburg, welche Silpolt von Sobenfele gu feinem Untheil erhalten batte. Diefes Gefolecht ber Bolffteine trug im XV. Jahrhundert feine Buter bem Raifer und Reich ju leben auf, um fich eine Reicheffanbicaft bamit ju begrunben. 3m Jahr 1566. murbe jeboch Baiern mit einer Anwartichaft auf Gulte burg, Porbaum, Muhlhaufen und Bieberbach gutrieben acfiellt, bie auch, nachbem bas feit 1673. graffich gewor. bene Saus Bolfftein erlofden, im Jahr 1740. gur Erfüllung fam, f. J. D. Köhler historia genealogica Dominorum ac Comitum de Wolfstein Lips. 1727, 4, Grundliche und aftenmaßig erwiefenen Lebenbeigenfchaft ber Graflich Bolffteinichen herricaften und Coloffer Dber, und Unter Gulgburg, auch Pyrbaum, 1764. f. Summarifche Defignation ber Graffic Bolffleinifden Reicheleben und Allobialguter.

Bon ben Seibeken, ben Rachbarn ber Sitpolis, fleine, sind burdand verschieden bie Schweiger Seibegge am Seibegger See, und bie Seibegge, ihre Bettern, unter bem Aloster Embrach, in der Grafschaft Abburg, die auch die Grafschaft Kienberg besagen, von welchen 1601, noch ein Sprofie lebte. Die Seibefe in Basiern wollten Freiherren des heiligen Reichs in einer freieu Berrifchaft spun, welches ihnen aber die Martgrafen v. Brandenung ihre gene welche ihren der die Martgrafen von Sitvolistein, widersprachen und sie als ihre Landsaffen in Anspruch nahmen. Miterdings waren auch im Gerichtsprengel bes drifchberger Landserichts langt foon Alte. Seibet, Baleting, Mauf u. f. f. genannt. Unter Seibet liegend,

mahrideinlich bem alten Schlof, ermahnen bie Urfunben einer Reuen Stabt, Nova Civitas, mabriceinlich bie Stadt Beibet felbit. Gotfrieb von Beibet, ein Sobn bes Silbebrand, empfieng 1221. vom Abt ju Auhaufen an ber Bernis bie Couppoqtei uber bes Rloftere Guter auf bem Morbaau, namentlich zu Dambrunn. Marquarb. ber 1258, ein bodabeliches Renterffegel führte, beftattigt bemfelben Rlofter bas Solzeigenthum bei Balbfird. 3m Sabr 1360. machte Friedrich von Seibet feine Beffe und Berrichaft Beibet ju Bohmifden Leben, welche Dberlebeneberrlichfeit Bohmen 1452. bem Marfarafen von Branbenburg abtrat. Ronrad von Beibet, ber bem Berang Lubmig von Baiern 50,000. Gulben foulbig gemore ben, bulbigte ibm, und hinterließ ibm 1472. nach feinem Tob bie gange Berrichaft erb. und eigenthumlich, mit Buftimmung bee herrn Johann von Seibet in einer anbern Linie. 3m Jahr 1508. murbe Beibet, Bilpoltffein und Allereberg benen von Sutten um 44,000. Bulben ale ein Panbfaffengut vertauft, 1512. aber wieder eingelößt und 1542. in gleicher Gigenicaft ber Reichoftabt Rarn. berg um 132,000 fl. eingeraumt, bavon ieboch Silpolifiein und Allereberg im 3abr 1578. Beibet 1584. wieber gurut. genommen. - Berr Johann von Beibet ber anbern Linie fceint nicht minber eilig im Bertauf feiner Guter geme. fen ju fenn, g. B. 1472. bes Bilbbanns und ber Sagb im Beiffenburger Forft. Bie fie bie Dornbergifde Erb. fcaft, auch Wellbeim und Dollenftein veraugert, ift fcon vorgefommen. Bon Gichftabt trugen fie mehrere Guter gu Echen, ale Arneberg, Leibftatt, Baftingen. Gange lich verarmt find fie feit 1625. gar verschollen. Doch foll in Preugen noch ein 3meig ber Beibefe ubrig fenn, ber fcon feit 1512. babin gefommen ift. 1498. bejag ein 30.

hannes herr von heibef bie herrschaft Mabenburg bei Landau in Rheinbalern gelegen, und 1508. Kourab von heibet Ausborf, ebendafelbi (f. von Birnbaum, S. 54. 103.). Ob bas unsere heibefe fepen, und wie fie babin gefommen ? möchte erft zu erbrtern fepn.

## 81. Die Grafen von Ecchegemund und Graisbach.

f. Geicichte ber Grafen von Lechsgemund und Grafsbach von 3. A. Grafen von Reifach; in ben bift. 2016, ber Atad. der WB. II. 349. (ift belebrend über die Edea. Litaten, laft aber fonft, besoivers in ben genealogischen Aussuchungen, die Artitif fehr vermiffen).

Die Grafichaft Lechsgemund und Graisbach begrief:
a) aus bem Derbon au gau bas Rapitel Burtheim,
ber die eigentliche Grafichaft Lechsgemund, mit den Dr.
ten Burtheim, Nieberichoffeld, Nieb, Rennershofen,
hutting, Trugenhofen, Stepberg, Marcheim, Lecksgemand, Netfend, Altisbeim, Kaifersheim, Ginnsheim,
Tenting, Urbersfeld, Leitling, Mauern, Ortelfung, Biebing, Groß, Wellheim;

b) aus bem Suala felb bas Kapitel Monheim, ober bie Graisbachifche herrichaft Monheim. — Rach einer Urtunde von 1065. bei Faldeinftein Cod. dipl. p. 29. batte ein Graf Berthold zu Braisbach von Eichfabt zu Leten getragen; Graisbach, Holgbachen, Lechegemind, Riche beim, Alltheim, Gundelsheim und noch mehrere Dreumd bem bamals noch gar nicht in diefer Art gewöhnlichen Leten Pittual, und da es Grafen von Graisbach zu biefer Zeit follechterdings uicht gegeben, entweder gang zu det, ober um ein paar hundert Jahre jünger, als fie

angegeben ift, wohin auch bie erft im XIII. Jahrhundert aufgefommene Berechnung nach Libras de nariorum. Gben fo unerfindlich ift im Pfund Seller, weifit. Driginal bes Stiftungebriefes vom Franenflofter Reus bura au ber Donau, aus bem Jahr 1007, ber Rame einer Grafichaft Graisbad, ben Brufchius barinnen will gefunden haben. Die achten und alteften Urfunden bes Reiche Archives fprechen überall nur von Grafen von Lechegemund, benfelben, welchen auch Binbifd Das trai im Pufterthal geborte. Die Grafen von Burget. fofern es folche gegeben, und Burgef gleichbedeutend mit Burtheim fenn follte, mußten ebenfalle Lechegemunbe febn, es mare bann, bag bas alte Burgef bei Soben. mart, in ber Graficaft Scheiern, ju fuchen mare. Es fommt por ein Dieboldus, filius Volkardi, Comitis de Lechsgemunde, umd Jahr 1150-1156. M. B. I. 220. II. 315: berfelbe Rame Tytpoldus filius Volcradi noch 1200. circiter M. B. II. 398. fcheint une aber febr ameis felbaft; ein Heinricus C. de Lexmounde 1150-1160. circ. M. B. II. 336. 345; ein Bertoldus et Heinricus filius ejusdem, Comites de Lechsgemunde 1217. Dies fer Beinrich hat fich am erften von bem neuen Goloff Graiebach benannt; ober nach einer Regensburger Ur. funde bei Ried Rum. 606. fcon 1205; ferner ericeint ein Bertholdus Comes de Greifesbach, melden Ramen jeboch, wie wir furchten, erft bad Transfumpt von 1281. mit binubergetragen. In ben Riebericonfelber Urfunden M. B. XVI. 259. nennt fich berfelbe Bertholb, ber 1242. Graf von Graidbach beift, bas Jabr barauf gleichfalls wieder Graf von Lechegemund. 3m Jahr 1256. batirt Graf Berthold von Lechegemund eine Urfunde de Castro suo Greifeebach. Der Graf Ruthardus de Graifesbach 3meiter Band. 22

1268. Reg. III. 501. wirb ohne 3meifel ebenfalle richtiger Bertholdus ju lefen fenn. Da bie Regeneburger Rauf. fabrer bas Schlof Lechegemund im Jahr 1248. gerftort, fo lag barin bie naturlichfte Beranlaffung, bag von biefer Beit an ber Rame bes neuen Schloffes Graisbach ber ublidere murbe. 216 Erbbeamten ber Grafen von Lechegemund ericheinen bie Darichalle von Meilnhard; bie Regel von Altesbeim, bavon auch bie von Funfftatt ein Rebengmeig maren, ale Truchfeffen; bie Schenfen v. Someinepeunt und bie Rammerer von Ganebeim, welche auch ben Ramen ber Rnollen von Gansbeim geführt, bavon fich einer 1284., ber Ronrab Rnoll von Gansheim, einen Bruber bes Grafen Got von Bartftein (bei 3wiefalten an ber Lutter) genannt, aber eben biefer Graf Gos mit bemfelben Anollifden Bappen gefiegelt. Rerner find Lechegemunbifche Minifterialen ober Bafal. lengeschlechter gewesen bie Dobrner von Dobren, auch bie Straf von Dobrn, bie Baller von Bertolebeim, bie Bieland von Rennerghofen, bie Otting von Tagmere. beim, bie Emfer von Emsteim, bie Trugenhofen, bie Daufer ju Stepberg, bie Birgesheim, bie Sopping ju Gosheim, bie Suttinger ju Ummerfelb, bie Ruchfen von Suidheim, bie Bittensheim, Die von Wembbingen, bed. felben Gefchlechts mit ben herren vom Gee, de Lacu: bie von Bolferftabt, bie von Mundlingen, welche 1190. gu Rubolftetten, in dominio ber Grafen von Lechegemund, bie Bogtei über bie bafige Rapelle gu Leben getragen: f. Reg. I. 353. Riofter maren Golen. bofen, baruber aber nicht bie Lechegemunde, fonbern aus Rulbifdem Auftrag bie Trubenbinge bie Schirmpogte maren; Raiferebeim, Ciftergienferorbene, geftiftet nach Aventin 1130. nach andern 1131. nach Brufchius 1133.

ober 1135. vom Grafen heinrich von Lechsgemund, und feinem Sohn Bolfart, f. fummarifder Bericht von bes Krofters Krifferim Cubjection, Laugingen 1609. 4.; endblich bas Eifterzienfer Frauenflofter Rieberschöneufelb, in, nerhalb bem alten Pfarriprengel von Lechsgemund, im Jahr 1241. von Burtheim hieber verlegt. Die Malstaten bes sehr berüchten alten Landgerichtes Graisbach waren ber Stausenbart und bei Wemblingen die Aborrichten.

3m Jahr 1324. ftarb ber legte weltliche Graf pon Graidbach, Ramene Bertholb, begraben im Rlofter Ries berichoneufelb, und binterließ 1) feinen Bruber ben Bie ichof Bebhard von Gidftabt, ber balb barauf, 1327. ebenfalle verftorben; 2) einen Schwefterfohn, ben Grafen Berthold von Marftetten; 3) bie Bittme eines frue ber verftorbenen Brubere Beinriche, genannt Glifabeth. eine gebohrne Grafin von Ernhendingen und Schwefter ber Grafin Imagina von Schauenburg, beren Tochter. auch Imagina genannt, einen Grafen von Dettingen ge. beirathet. Der Raifer Ludwig faumte nicht, feinen Liebe. ling und Minifter Bertholb von Marftetten mit ber er. ledigten reichelehenbaren Graffchaft Graisbad und leche. gemund (legter Rame horte von nun an gang auf) im Jahr 1326. neuerdings gu belehnen. Dieje Darftetten, in Dberichmaben bei Memmingen ju Saufe, führten ichon lanaft aud, megen einer eingeheiratheten Erbtochter ben Ramen von Reuffen: Ernestus, Bertholdus et Albertus de Niffen, Comites 1221. Gotfridus Comes de Marstetten et Berchta Uxor 1230. Bertoldus Comes de Marstetten dictus de Neuffen 1258. Bertoldus Comes de Marstetten, et Conradus de Niffen, Fratres 1262. Die Allodialherrichaft Monheim bingegen, Stadt und

Bogtei, mit Barching, Regling, Bittebbeim, Enefelb, Sting, Rolburg, Libeberg fiel an bie Bittib Glifabeth, und von biefer an ihre Schweffertochter, Die Grafin Smagina von Dettingen, von biefer 1360. mittelft Berfaufe an bie von Sefendorf, benen es Baiern im Jahr 1370. (1370.) um 5500. fl. wieber abgefauft. In ber Fehbe mit Ludwig bem Bartigen 1422. murbe Monbeim ats Erpherung ju zwei Funftel an Dettingen, zwei Funftel an Unebach und ein Funftel an Gidftabt vertheilt, aber 1454. bem Saufe Baiern wieder vollftanbig gurudgegeben. Der neue Graf Berthold von Graisbach und Marftetten, genannt von Reuffen, beirathete 1336. jum zweitenmal, Die Schwester bes Burggrafen von Rurnberg, Ramens Manes, von ber er nur eine einzige Tochter, Anna binterließ, ale beren Bormund und Befchuter fich ber Rais fer Lubmig erflarte, und fie bereite 1342. noch ale Rind mit bem Bergog Friedrich, Gobn bes Bergog Steffans verlobte, bem fofort bas Graisbachifche Erbe von Grais. bad, Butting, Burfheim, Rennerghofen, ale Beimfteuer in Unterpfandemeife ausgehandigt wurde; burch bie wirt. lich vollzogene Che murbe Graisbach bleibend ben Berjogslanden einverleibt; boch mußte vorber noch ber berpon Ted, wegen eines feit 1358. erlangten Pfand. rechts auf Graisbach und Butting 1373. mit 10,000 Guls ben abgefunden merben. Die Bergoge bilbeten baun aus ben vereinzelten Domanen besondere Schlofgebiete ober Sofmarten; namentlich aus Graisbach, (nachbem es bis gum Jahr 1412. burch eine lange Reibe von Pfandinbabern, Die Treuchtlinger, Mittelburge, Gewolfe, Dberns borfe und Gefendorfe, und 1420. Die Grafen von Dettingen gewandert) ben Baubof mit ber alten Befte und bem Dorfgericht; für einen von Ellrichehaufen bas But ReuEArichehaufen; am Berg von Graisbach fur bie Sedenborfe bas Gut hotzlachfen, und für bie Marichalle von Obernborf aus bem ihnen 1393. um 2000 Gulben verpfandeten aber 1416. wieder ansgetögen Schof hitting bas Gut Reuhatting bei Graisbach. 3m Jahr 1416. verlich Ludwig der Bartige feinem Sohn, Ludwig dem hoder, Graisbach, unter dem Titel einer eigenen Graffchaft, zur besondern Berwaltung und Regierung.

Im Gau Sualafeth, in Comitata Ernesti, nachst an biefer Braisbachifden hertescheft Mondelm, lag eine alte weitausgebreitete Marcha, holymard, eine Art Bei meinbeste über ben alten Beissenburger Reicheson, genannt Papenbeimer March — in Pappin beimaro Marcha f. Urfunde von 1993. in. v. Squites bist. Gebriffen II. 324. Bas es mit bem Gesamteigenthum solcher Marten in ältesen Zeiten für eine Bewandnis gehabt, ist umständlicher entwielt in Grimmes benticen Bechafterthumen S. 494. Die Gesamteigenthumer ober Commarchales in biefer Papenheimer March waren aber solgende: der Bischof von Eichstadt, der Abt von St. Gallen in der Schweiz, der Abt von St. Gallen in der Schweiz, der Abt von St. Gmeramin Regensburg, und die alten Grafen von Lechege.

Ein gewisser Gogbert und Theotgar, in pago Sualaseld, in Comitatu Ernesti, besafien die Gitter Appenberg, Prunnon (Marienbronn), Sechling und Ursheim, sämtlich im ihigen Bezirt bes Landgerichtes Heibenheim; weil sie aber sich weigerten: ad placitum venire et illic regere (d. i. sustentare, sustinere, die Eebenbuittel zu liesernt, Dufredene, dacher das altsfranzschie Wort regaler); so wurden sie im Jahr 2090. dieser Gitter vom R. Urmuss entsigt, und soche feinem Getterung (Fideli suo Meginward gegeben, ber fie aber wieber an bas Soche ftift Gidftabt überließ, und fich bafur vom Raifer bie Pappinheimaro Marcha mit Sobenstatt (Dberhochstatt bei Bulgburg) und bie Sube ju Ellingen geben ließ (Urfunde gebruft bei v. Schultes bift. Schriften II. a. a. D.) Der 216t ju Gt. Gallen befag Guter ju Pappinbeim, ber itigen Stadt Pappenbeim, in alio Pappenheim, Rieber Pappenheim, in Dietfurt und Schambad, melde ibm 802, eine Regenswind und ihr Gobn Berch. told gefchenft. Diefe Regindwind mar nach allen Ungeigen eine Baugrafen Tochter aus bem Gualafelb, melche Diefe Guter ihrem Gemabl, einem Gaugrafen bes Thurgau, jugebracht und fie bort bem Abt ju Gt. Gallen bin-3m Jahr 002, gab aber bas Rloffer fie gegen andere Entichabigungen bem St. Lubmig guruf, ber fie ebenfalls bem icon oben ermabnten Deginmart gulegte, Beibe Urfunden find gebruft in Gpies Aufflarungen II. 213. Ferner im Sabr 914. überlagt ein gewiffer Etich bem Bifcof von Regensburg gleichfalls feine Guter gu Dappenbeim, Bingmang, Dettenbeim, Beimerebeim und Echineberg (Beuberg? Urfunde gebruft im Libr, Prob. II. 101.). Fragt man aber, wie fommt Regeneburg bagu, eine Ermerbung in ber Pappenbeimer Darf gu machen ? fo laft fic barauf ermiebern: Das mit bem Bisthum combinirte Rlofter G. Emmeram befaß gegen Austaufch von Rordlingen bie Sofmart Bembingen. -Bu biefem Untheil ber Sofmart Bembingen, ber mobl feit langerer Beit icon babin gebort, taufte igt ber Bis fcof auch noch ben Untbeil bes Etich bagu. Wer mar benn aber am Enbe biefer Gtich? burfte man weiter fragen. Bir mochten glauben, ein alter Graf von leches gemund; wenigftens ift es urfunblich gewiß, bag auch

noch im Jahr 1035, ber nobili genere natus Liutigerius" (ein Lechegemund) bem Ronnenflofter St. Willibald in Gidftabt feine Buter ju Altheim (Langenaltheim), Gulg. borf, Dietfurt, Reglingen, Pappenbeim und Detten. beim gefchenft (Urf. bei Reisad a. a. D. 431.). Db bie itigen Dappenbeime von jenem Deginmart abftame men , laft fich fcmer entideiben. Es ideint faum. Der Rame Megin, Mogin, Moin (f. auch Meinloch de Bappenheim a. 1253. Reg. III. 30.), führt eber auf einen aften Unfit biefes Deginmarte in Monheim gurut. Gie bie Pappenbeime fcheinen mehr aus Schmaben, befondere bem Algen herübergetommen gu fenn, mo ihre frubern Stammguter Rottenftein, Ralben (baber Caladin) und Grunenbach biegen. Druisbeim mar noch 1263, ein altes Pappenheimifdes Stammidlog, über welches bie Bergoge ben Locum Judicii, Bogteirechte und Schirmges falle von Dappenbeim felbit gu leben trugen, f. v. Raifer Drusomagus 15. Beinrich Marfchall v. Pappenheim mar 1155, im Minifterialen Berband jum Bergog Friedrich von Sobenftaufen. 3m Jahr 1263. fdreibt fich Seinrich Dei Gratia Imperialis Aulae ac Ducatus Sueviae Marescalcus; Reg. III. 211, 1290, Hildebrandus de Biberbac Maridall ber Ronigliden Pfalz und fein Bruber Beinrich von Pappenheim IV. 465. Man halt fie für einerlei Gefchlechtes mit ben Maricallen von So. benreichen und Berbingen, welche im XVII. Jahrhundert mit Rrang Mbam ausgestorben, worauf ibre Lebenguter an Baiern gefallen, und mit ben Maricallen von Do. ben Rechberg, ibigen Grafen von Rechberg, welche, fo wie auch bie Maricalle von Dbernborf, ju bem alteften Sauptzweig ber Maricalle von Bieberbach, 2. Meilen unterhalb Mugeburg gelegen, gebort baben follen. Uns

biefem Bieberbacher Geschlecht war auch ber beruhmte Geschlichtebeschreiber Mathaus von Pappenbeim. Der fortgesen Pappenbeimer Linie Hauptstammvater war Jampt I. †. 1409. Haupt II. sein Sohn †. 1439. welcher vier Linien gestistet:

1) die Grafenthalische; beigs Grafenthal, auf bem Thuringer Wald, aus welchem Erwerbitel ist unber annt, wie es steint est oftente Sachsiches feit eine Aufliches Gnachenten, feit enn 1438. Der lezte dieser Linie Christoph Ulrich ?. 11. Dez. 1599. Seine Guter fielen an die Stublingische Linie, weelche solche um 130,000 Gulben an Sachsen Altenburg verlaufte.

2) bie Allgenische ober Stuhllingische; hieß so von ber kandyrasschaft Tublingen, welche Marschall Kenrad burch die Kaiserlider Lebensamwartschaft auf die Ghter bet letten Grasen von Tupsen (†. 1502.) erhalten. Dazu gehörte auch die Stadt Engen. Die Stammwater dieser linte besaften die Reichebstege von Donaumberth und Beissenung; das Reicht Sager nub Korstmeisteramt im Weissenunger Forst; das Stadt Sager nub Korstmeisteramt im Weissenunger Forst; das Stadt Baber und Korstmeisteramt in Ungeburg; das Schloß Grunnenbach bei Memmingen. Aus ihr war Schiftof 1535. Bischof in Eichfabt. Der letzt beriete Stammes, heinrich Andug, Schwebischer Dbritter, wurde 1632, bei der Belagerung von Johenstoffel erschoffen. Die Landgrasschaft Eruhlingen fam durch seine Schwester an das Hauftenberg.

5) Die Treuchtlinger; 1447. erfaufte fie ben Martt Treuchtlingen von den Sedenborfen und 1453, bas Schloß von ben Schenfen von Gegern. Aus ibr ift ber 1614, tatholifch gewordene Raiferliche General, Gottfried Beinrich, berühmt aus ber Prager Schlacht, Anführer gegen bie aufrufprifchen Bauern in Dber Defterreich, 1628. in Grafenstand erhoben; war bei der Belagerung von Magbeburg und fator ? Rov. 1632., Tags vorher in der Kihner Schlacht verwundet. Sein Sohn Wolfgang Sham 1647. in einem Duell zu Prag von einen Colloredo getöbete, beschieß die Linie. Erenchtlingen wurde von Brandenbura als erksnette Leben eingezogen.

4) Alegheimer Linie; gestiftet vom Maricall Gieg, mund 7. 1450. ift ebeufalls feit 1628. grafic. — Es warde ist für die Pappenheimische Belgiche Gebriche febr dienlich fenn, aus ben Regesten und ben von Raiferfcen Schriften, besonders beisen Drusomagus, die vielen urtundlichen Ramen und Rachrichten von samtlichen Reichsmarsschallen ausgubeben und zu ordnen. Unterbesselle ist eine Hauptquessen und genorbeim enucleatus — von Sob. Aler. Doberfein. Schmabach 1750. 4.

- 82. Die Grafen von Riburg und Dillingen.
- f. Gefchichte ber Grafen von Dillingen und Riburg; von "Placibus Braun; in ben hift. Abh. ber Af. ber BB. V. Banb; 373. (Grandlich und fritisch),
- v. Raifer urfundliche Geschichte ber Stadt Lauingen. 1822. 4. besonders §. 14. "Sauptmomente aus ber Geschichte ber Grafen von Dillingen."

Die Grasen von Dillingen sind die alten Gaugrafen bes Breugaues, welcher die Kapitel Laufigen, Dile lingen, Giengen und Reresheim begriffen. Außerdem haben die erblich gewordenen Grasen im Mieggan noch beseisen die Gegend um Donauwörth, und, was jedoch zur Zeit noch nicht gang gewiß schikete, die herrschaft Hohndat (Kapitel höchstad). Diese Grasen von Dillingen sind seineswegs männliche Abschamtinge oder Stammsgenoffen der alten Grasen von Lechsgemafn zu Mindischmatrai

und ju Graisbad, ober ber Grafen von Riburg in ber Comeix gemefen, welche einige auch fur Lechsgemunbe gehalten; ein' 3meig ber Grafen von Dillingen bat aber fpater ben Ramen von Riburg angenommen und bas Befchlecht ber achten und mahren Riburge fortgeführt bei folgender Beranlaffung: Graf Abalbert von Riburg, ober Binterthur, aus bem Bregenger Stamm, ftarb 1053. mit Binterlaffung einer einzigen, an ben Grafen Sarts mann I. von Dillingen, verbeiratheten Tochter Abelbeib, wodurch er gu gleicher Zeit Graf von Dillingen und Ris burg murbe. Er ftarb 1121., fein Cobn und Rachfol. ger hartmann II. 1134. Bon feinen beiben Enfeln aber erhielt ber altefte Sartmann Die Riburger Lande, Abal. bert II. aber (t. 1170.) Die Graficaft Dillingen. (Hartmannus C. de Kiburg et frater ejus Adalbertus C. de Dilingen 1155.). Bon biefer Theilung an haben fich Die Dillinge fernerbin meber Riburge, noch bie Riburge Dillinge gefdrieben. Der beil. Ulrich, Bifchof ju Muge. burg (t. 973.) mar ein Sohn bes Supald, bes alteften Uhnen, ben man aus ber Befdichte ber Dillingifden Gaugrafen im Brenggau tennt. Daß biefe Dillinger Grafen auch ben Ramen von Bitteellingen geführt haben follen, ift aus Urfunden bis igt nicht ermiefen. Der Fridericus de Truhendingen, Comes in Dillingen, bei Raldenftein C. D. 60. in einer feblerbaft gegebnen Urfunde von 1271. muß offenbar Fridericus Comes de Trubendingen beis Ben. Bas Brufchius beim Rlofter Gevelingen ergablt, baß ein Graf Sartmann von Dillingen ju Baibingen wohnhaft, im Sabr 1258, einen Grafen Gaib von Rellmung habe ermorben laffen, und baruber gefopft morben fen, ift ein gang ungeschiftes Dabrlein. Gein Gobn und Erbe, Bifcof Sartmann von Mugeburg, fchenfte bereits

bei Lebzeiten, 29. Fbr. 1258. feinem Sochflift Mugeburg bie Stabt und Schlog Dillingen, mit bem Rircheupatro. nat, alle Befigungen und Rechte gwifden ber Donau und ben Rieshalten (b. i. ben Bergabhangen fublich gegen bie Donau, norblich gegen bas Rieg bin), fowie gwifchen Rau (Langenau) und Blindheim die Abvotatie über Rlo. fter Reresheim, fein But Norbfelben und feine famtlichen Minifterialen, alles jedoch mit vorbehaltener Rugung auf Lebenszeit. Seinem Schmager, bem Grafen Rrieb. rich von Bollern, Gemahl ber Schwefter Ubelbilb, ichenft er Schloß und Amt Wernigftein, mas biefer 1262. bem Rlofter Raiferebeim um 370. Pfund Beller verfaufte. Graf Albert von Dillingen, bes Bifchofe Bruber, perftorben 1257. ift gang gewiß berjenige, beffen vermeinte lid angefallene Reichslehen R. Richard 1261. bem Berjog Lubwig von Baiern jur Bermaltung übertragen wollte; Feoda, quae quondam vir nobilis, Albertus Comes de Dylon, ab Imperio tenuit. Reg. III, 162. Man febe auch Comes Albertus de Tilyn, 1208, circ. M. B. II. 363. Bur nemlichen Beit nahm Graf Lubwig von Dettingen, aus bem Grund habenber Schulbforberungen und erlittener Schaben, Stadt und Rlofter Deredbeim in Befit, welches ihm nach ber Schiebleute Spruch in fo lange gu behalten gugelaffen murbe, ale ihm nicht bafur bie Summe von 450. Mart Gilber bezahlt more ben fen. Der Bijchof, ber meiftentheils auf feinem Schloft Mergenthau ober in Bungenlech haufte, ftarb 5. Juli 1286. und gieng bamit im Uebrigen feine Schenfung bes Landes and Sochftift in Erfullung. - Die Grafen von Dillingen waren and bie Schirmvogte von Ulm. Gin Urbar von 1316. (f. v. Raifer, Beitfdr. fur Baiern II. 154.) rechnet jur Graffchaft Dillingen: Dillingen bie Burg,

Dillingen auf bem Berg, Dillingen im Thal, bie alte und bie neue Ctabt, Dberbillingen, Bitteblingen, Gich. muble, Altheim, Saufen, Schabringen, Schrotheim. Mordlingen, Deiffeuhofen, Lugingen, Mittelnheim, Reis. tingen, Grembeim, Riedlingen. -- Rlofter: Reresbeim, vom Grafen Sartmann I. jum Andenten feines Bermands ten , bes beil. Ulriche, mit Chorherren befegt , 1095, vom Dabit beffattigt, 1105. aber in eine Benedictiner 216. tei mit Donden aus Petershaufen vermanbelt und feit 1763. erft ju einer Reiche Abtei erhoben; Dbericonen. felb, mofelbft ein Graf von Dillingen 1211. ten Beguis nen ein Bohnhaus eingeraumt; bas Dominifauer Ronnenflofter Medingen, bas Graf Sartmann 1246. mit bem gangen Drt Mebingen und bem Rirchenfat bafelbft begabt, gleichwie er auch 1257, bad Spital in Dillingen gestiftet und 1259. Gevelingen, mit Borbehalt ber Burg, an bas Clariffinerflofter in Ulm, verfchaft. Erbamter maren: bie Ernchieffen von Dillingen, beffelben Geichlechte mit benen von Sevelingen bei Ulm, aus welchen wir ben Minnefanger Milon von Cevelingen feunen; f. v. Lag. berg Lieberfaal II. LIV; Die Schenfen von Beiler, Glott. meiler? Die Chenten von Bitteblingen 1238.

Sierbei find aber noch gang befondere bie Berbaltenife von Lauingen und Sichfladt zu betrachten. Es tam gwar tein Zweifel vorwalten, daß kaningen ein Befandstheil bes alten Brenggau gewesen und in so fern mit unter der Berfigung ber Dillingischen Gaugrafen gestanden; jedoch sind sie nie bahin gelangt, Lauingen in eine Domane ihres haufes verwandeln zu konnen. Es war sown in gang alter Zeit dem Seife Kulda zu Leben aufgetragen, und von diesen wieder in Lehenseigenschaft zurühgestult; boch wissen wir nich bestimmt wann? Ob an-

fanglich, mas nicht unglanblich ichiene, ben Belfen, melde in biefer Begent eine Beit lang bie machtigften maren, von welchen es alebann in bie Sanbe ber Sobenfaufen gefommen? Brnuner in feinen Unnglen XIV. 707. verfichert, ber Bater Ronrabine, R. Ronrad IV. babe es, fo mie viele andere Guter, feinem Comie. gervater, bem Bergog von Baiern verpfanbet. Durch ben Tob Ronrabine ift es vollftanbig an Baiern gelangt, wenn auch nicht burd namentliche Uebergabe, bod vermone bes allgemeinen Schenfungebriefes bes Bergogs Ronrabine, aller und jeder feiner Giter, bie er binter. laffen murbe, an S. Ludwig icon im Jahr 1263. und 1266. an beide Bergogliche Bruber: omnes proprietates nostras, in quibuscunque terris sitas, ad nos generaliter et specialiter devolutas - Schenfungebrief von 1263. "universa bona nostra quocunque titulo - 1266. f. Mettene thover S. 170. 172. Gang bestimt aber ift lauingen als eine Ronrabinifche Erwerbung genannt, in bem Theilungebrief ber Bruber Ludwig und Beinrich uber biefe Rourabinifden Guter von 1269: Oppidum Lauging possidebimus et tenebimus pari jure." Sat nachber ber Raifer Rudolf, in feiner Bestättigung biefer Ronradinifcen Erwerbungen, Lauing ausbruflich nicht mit benannt, fo beruhte es auf benfelben Grunden und Unfichten, momit man auch bie Ronradinifden Diepositionen über Muge. burg, Rordlingen und Rurnberg babingeftellt feyn laffen wollte. Ingwifden bie Bergoge maren, mas lauina betrift , icon lang im Befit und hatten Festigfeit genug in ihrem erlangten Pfanbrecht. Raifer Lubwigs Tochter, Elifabeth, Bittme bes 1340. geftorbenen Bergog Beinriche von Riedernbaiern, und nachher Gattin Grafen Ulriche von Burtemberg, ber bie 1388. lebte, hatte auf

Laningen, Schfildet, Gunbelfingen, Burghagel, und aus ferbem auf Schwadet, Graisbad, Sittingen, ihre heime fleuer von Acoo Gulben verschert, weiche Pfandrechte, wie es scheint burch Wurtembergische Cession, auf ben Bergog Kriebrich von Ked übergiengen, von bem sie Bergog Friebrich von Baiern 1568. mit bem Gelb feiner Reuffichen Gemabiin um 58,600. Gulben und 9500. wieber an sich getigt. Bom Herzog Kriebrich ibste biefes Sexpog Greffan au sich, und verpfanbete bann 1598. Pauligen neuerbings um 7200. Ungerische Mulben an Wurtemberg.

Soch fabt, Bergbeim, Glaubbeim, Lugingen bat fruber bem Rlofter Reidenan jugeftanben (f. v. Raifer, Beitichr. fur Baiern II. 147). Es bat auf feinen Rall mehr jum Brenggan gebort, fonbern mar ein eigener Co. mitat im Riesagu und fommt bereits im Saglbuch von 1278. ale ein Bergoglich Baierifches Officium Hoch. stet vor, mit ben Drten Sochftabt, Deiffenhofen, Stein. beim; Liegheim, Saufen, Dber und Rieber Glambeim. Gremheim, Blindheim, Conberebeim, Finningen. Sier erneuert fich aber noch einmal bie Rrage: wie ift gleiche falls biefes Sochftabt an Baiern gefommen ? Es laffen fich vericbiebene gofungen verfuden. Entweber Sochftabt. nach ber im Schenfungebrief bezeichneten Lage ,,amifchen Langengu und Blindbeim", bat allerbinge ben Grafen pon Dillingen ale ein befonberer Comitat gebort und ift burd fie an Baiern übergegangen, burd Bertrag, burch Erbanfalle -? etwa burch ben Grafen Albert von Dil. lingen t. 1257. bee Bifchofe von Mugeburg altern Bruber, ber vielleicht feinen befonbern Untheil auf Sochftabt erhalten batte, benfelben etwa, welchen im Sabr 1261. R. Ricard bem Bergog Lubwig von Baiern übermiefen ? ober es ift ichon nach Abgang bes Donaumorther Saufes

an Baiern gefommen, wiewohl in biefem Ralle bas altere Saalbud von 1240. fcon etwas bavon befagen follte; ober, mas mir am liebften annehmen mochten, auch Soch. fabt mar Rourabinifd, und ift mit bem Ronrabinifchen Lauingen ebenfalls an Baiern gefallen, barum aber nicht befondere genannt und aufgeführt worben, weil Lauing bas Sauptamt, Sochftabt aber nur bas untergeordnete Lauingifche Raftenamt gemefen; bagegen fpater bas an. febnliche offentliche Landgericht hauptfachlich auf Sochftabt begrundet worden. Bie Lauingen, fo brachte Bergog Steffan bom Bergog Friedrich auch Sochftabt an fich und trat es 1307. feinem Cobn Ludwig bem Bartigen um 25,000 Gulben ab, Es ward von biefem an Burtemberg perpfandet, im Sabr 1406. um 13,000. Bulben mieber eingelößt, 1446. neuerdinge in ben Sanden ber von Selfenftein. 3m Sabr 1522. war fowohl Sochftabt ale Pauingen bes Pfanbichaft Berbanbes wieber lebig. Rloffer im Begirt von Lauingen und Sochftabt maren; ein Bes quinenhaus in lauingen feit 1240, und 1275. in bas fo. genannte Manefentlofter Giftergienfer Orbens umgemanbelt; ein Muguftinerflofter bafelbft, ume Sabr 1332, geftiftet; bas Monnentlofter Liegheim, vom beil. Rreug in Donaumorth bieber verfest. Abeliche: Die 3mbof, in Curia, die Guffe ju Saunsheim und Leipheim.

Ein eigener Zweig ber Dillinge waren bie Grafen von Bobrb, Donauwöhrt, Mangoliftein — innerfals bem Riesgau, baher es möglich ift, baß Donauwöhrd und höchftabt, auch im Riesgau, urfpringlich ein consolibirter Erbantheil war. Im Jahr 1050. verlieh R. Konrad II. bem Grafen Mangold von Dillingen bas Marttrecht fur Weribi, in pago Riete, b. i. Nieg, vielleicht aber hier anch bas Wernit Rieb? Ein bis, vielleicht aber bier anch bas Wernit Rieb? Ein bis.

ber gang überfebener Graf von Bohrb ift ber Fridericus Palatinus Comes de Guerde, successor Manegoldi de Guerde a. 1156. f. Reg. I. 223. Der legte Graf Manegold IV. ftarb 1101. an ber Deft ju Proles mais, worauf die Guter, vielleicht bamit auch Sochftabt? jum Reich eingezogen murben, aber unter ben Sanben ber Sobenftaufen verblieben. Ronrabin übergab bie Stabt 1266, ben Bergogen von Baiern; und R. Rubolf in feiner Beftättigungenrfunde nennt neben Bohrb auch bas Ronrabinifche Gut Tapfheim. 3m Jahr 1304, gog ber Rais fer Donaumorth wieder ale Reichsgut ein; Rarl IV. wieß die Ctabt 1376. in einem Gelbanichlag von 60,000 Gulben, auf Abichlag fur bad ihm abgetretene Branden. burg, neuerdinge an Baiern; im Jabr 1417, wollte fie ohnerachtet ihrer Reichepfandverhaltniffe boch bie Gigenfcaft einer Reichsftadt mabren, Die fie 1422, in ber Rebbe gegen Ludwig bem Bartigen auch mit Erfolg burchfegte, jedoch babei ben Pringen Ludwig ben Boder mit bezahle ten 13000. Gulben Schulden gufrieden ftellen follte. Die Beranlaffung einer Reichserefution fegte fie 1607. wieber in Baierifden Unterthans Berband, in welchem bie Beits raume von 1633, und 1705, einen furgen folgenlofen 3mis fcenraum machten. Rlofter Beiligfreug in Donaumobrb, von einem Grafen von Bobrd, mit Aufbebung ber porber bafelbft bestandenen Ronnen, 1101. angeordnet, und mit Benedictiner Donden aus G. Blafien befegt, f. Co. leftin Ronigeborfer, legten Abtes baf. Befchichte bes Rloffere jum beil. Rreug in Donaumorth. 1819-1823. 3 Theile. Gine besondere Beidaffenbeit batte es aber mit ber bei Donaumerth gelegenen Villa Marbingen. Diefe murbe bem Bergog Belf abgenommen und bavon 1077. bem Bifchof Siegfried von Mugeburg bie Rirche, bie

Bebnten, mit 3. Suben verlieben. Das übrige bafelbit fcentte ber Bifchof Ulrich von Paffau, beffen Ramilien. aut es mar, bem Dochftift Paffau, meldes R. Beinrich III. im Jahr 1111. bestättigte. 3m Jahr 1151. überließ aber ber Bifcof Ronrab von Paffan biefes Darbingen bem R. Ronrad III., ber bamit ben Bergog Belf III. belebnte: weil inbeffen ber Bifchof von Paffan bie verfprochene Ent. fcdbigung nicht erhielt, erfannte R. Friedrich II. 1157. auf bie Burufftellung an Paffau. 1193. trat es ber Bie icof Bolfger bem R. Beinrich VI. abermale ab, gegen bie Abtei Riebernburg, welches R. Friedrich II. 1218. beftattigte. Damit blieb Marbingen Sobenftaufifch, fam mit ben Ronradinifden Gutern an Baiern, ale bie Advocatia Merdingen (f. Saalbuch 1280.); ericeint aber feit 1442. ale bie Reichepflege Borth (f. Ronigebor. fer I. 345.), welche 1749. mit bem Sauptort Marbingen von ber Stadt Donaumorth au Baiern verfauft morben ift.

Die Lande ber feit 1053. geftifteten neuen Riburger Linie ber Grafen von Dillingen bestanden in Riburg, bem Coloff, bas nachber unter Beinrich IV. gerftore murbe, Winterthur, Baden, Diffenhofen, Befen, Uftern. Binbet, Schrennis, Bug, Graffchaft Lengburg . baruns ter befondere Marau, ber Abvofatie über Burch, ber gand. grafichaft Turgau. Die Somabifden Dillinge murben biefen Schweiger Riburgen balb gang fremb. Muf einmal, zwei Jahre furg auf einander, erlofc ber gange mannliche Stamm, Es ftarb nemlich 1263. Graf Sers mann ber Jungere von Riburg; beffen Tochter Unna ben Grafen Cberhard von Sabeburg Laufenburger Linie gebeirathet und ibm Burgborf, Thur und alle Riburgifden Guter in Rleinburgund jugebracht, woraus fich eine neue Sabeburg : Riburgifde Grafenlinie gebilbet, bis fie im 3meiter Band. 23

XV. Jahrhundert auch wieder erloichen ift. Die heimgefallenen Neichstehen versichte R. Richard 17. Det. 1265.
ju Bertamflede dem Grafen Peter von Savopen zugmvenden, jedoch daß 500. Mart jahrliche Nenten dem Grafen Hartmann von Riburg bem altern verbleiben sollten; s.
Gebauere Leben R. Richards S. 395. Und eben so das Jahr darauf 1264. Rarb auch der Obeim, Graf Hartmann der Actiere, worauf sein Grasschaftlentheil, Kiburg, Winterthur, Baben, Grassschaftlentheil, Riburg auf das der Gewester heilung fiel, vermachtt von Jarich an seine Schwester heilung fiel, vermacht an Grassen Albert von habsburg, den Bater bes
nachberigen Kaiser Andolsse.

Die Grengen bes alten Brenggan, aus meldem biefe fmatern herrichaften ber Grafen von Bobrb und von Dillingen bervorgegangen, befchlogen aber auch noch bie Beffenngen ber ebeln herren von Gunbelfingen, eines Debengweiges ber herren von helfenftein. Ulrich von Gunbelfingen beift ber Bater bes Degenhard von Beilenftein (Bellenftein bei Beibenheim) in ber Ronrabinifden Gen. fungenrfunde von 1266, bei Mettenthover G. 173. v. Cori Ledrain Rum. 12. 3m Sabr 1360, murbe Gunbelfingen burd bie Bergoge von Baiern mit Gewalt befegt, wie es icheint aus Beranlaffung, baf ein Sweighard von Gunbelfingen ben Bergog Ronrab von Ted ermorbet. Huch mar Gunbelfingen ber Pringeffin, Glifabeth, Bergogin Bittme von Rieberbaiern und nachber vermählten Grafin von Birtemberg, gur Sicherung ihrer Beimfteuer verfdrieben ; und fo gieng baffelbe ferner ale Pfant abmechfelnt an Augeburg, Burtemberg (ober vielmehr Ted) und Ulm. Lubwig ber Bartige, aus übertragener Befugnis feines Baters von 1406., lofte es ab, gab es aber wieber ale Ufterpfand an Bollenhard 1415. Belfenftein 1419, Stabion 1425.

Buß von Guffenberg 1431, Bipplingen 1441. Graf von Berbenberg 1442. abermale an Belfenftein 1448, bis es enblich 1449. Bergog Beinrich auf immer und bleibend wieber on fich logte. Fur gang verfchieben obne .. eifel und nur Ritterlichen Gefdlechts find mohl bie Berren v. Gundelfingen im Burtembergifchen Amt Munfingen gut halten, wo noch ein Schloß Soben Gunbelfingen (it Gumpenbergifch) und Rieber Gunbelfingen (ist Reichli. nifch) befteht; f. Demminger Gefdichte bes Umtes Munfingen. Raimingen murbe bem von Selfenftein im Sabr 1381. abgefauft. Bachhagel, Burghagel, Lande. baufen, Dberbechingen fam 1425. ale eine befonbere Pfanbicaft um 4000. Gulben an bie Beffernache, bann an bie Bunbelfinge. (im ? mte Dunfingen ?) Bor Guns belfingen berauffen lag bas 1122. geftiftete Beuedictinerflos fter Echenbrunn, in ber Reformation aufgehoben, und frater ben Jesuiten eingeraumt. - Das wenige, mas in Diefer Gegend Baiern noch an ber linten Donau Geite befitt. ift

83. ein fleines Stuf der alten Graffcaft

aus dem Alfgau (f. Rum. 11.) und der Gaugrafscaft der alten Dynasten von Rud, bei Blaubeuern, von des uen die Pfalgarden von Aufeingen abgestammt, vermutis, sich jene "familia samosa Hohenrucorum de Gueibelinga" bei Otto Pris. de Gestis Frid. I. Lib. II. c. 2. woraus die Unwissenheit der spatern Abschreiber Heinricorum de Gueibelinga gemacht. Was de von it Baiern angehört ist allein Unter Elchingen, Ober Elchingen, Niedheim und Thalfingen. Eschingen, derr der gange Beziert von Albef gehörte als Schenung Karls des Großen dem Kloster Rechana. Bon diesem kloster rechargen es

ipater die Grasen von Rirchberg, von biesen die Ritter von Eichingen zu Leben. Die Airchbergische Dberlehensberrlichteit gelangte endlich durch feilmeise Berdufterung samt und sonders and Klofter Salmansweiter. Bas Echingen insonderheit betrift, so soll das Riofter daselbst zu Nieder Eichingen 1138. von herzog Konrads von Schwaden Schwefter, Luitgardis, vermählten Martgräfin v. Meissen, geftiftet worden sen, f. v. Raiser Zeite schrift für Baiern II. Band.

#### ga. Die Grafen von Dettingen.

f. Materialien gur Dettinglichen altern und neuern Geichichte. Ballerflein 1771. 8. 5. Banbe, vom hofrath Jatob Paul Lang (bem Dheim bes Berf.) Strelin genealogische Geschichte ber herren Grafen v.

Strelin genealogische Geschichte ber Berren Grafen v. Dettingen. Rordl. 1799. 8.

Die Grafen von Dettingen maren bie urfprunglis den Gaugrafen bes Rieges, welches fie fich mit Ausschluß bes Gebietes von Sochftadt, ber Reichsftadt Rordlingen und beffen, mas bei Reuchtwang und Dunfelebubl bem Reich noch felber verblieb, ju einem erblichen Gebiet um. geichaffen, wo fie ihre Schloffer gu Dettingen, Baller. ftein, mit bem unten liegenden Dorf Steinheim, Balbern, fpater auch ju Sarburg und Allerheim batten. beim behielten fie inne als ein Pfant ber Grafen von Dillingen. Rlochberg, in biefem Reresbeimer Begirt, ur. fprunglich ein Reichsgut, murbe 1344. ju einer Burg bergerichtet. Im Jahr 1613. fauften fie ju biefem befonbern Gebiet, inegemein bas Bartefelb genannt, noch bagu Muf. baufen, Riffing, Bertofelbhaufen, Doffingen, Beiler Merting; im Jahr 1661. Die an bas Sochfift Muas. burg angrengende herricaft hobenburg und Biffingen, welche feit 1454, ben Schenfen von Schenfenfiein geborte, pon ben Allobialerben 1556. bem berühmten Gebeffian Schertel und von biefem 1568. benen von Bemmelburg verfauft wurde. harburg, Gorbeim erlangten fie 1250. Auffirden 1295. ale Reichepfaubicaft. Spielbera im Suglafelb und auffer bes Riefes Greuzen mar bas Gine gige, mas ibuen aus ben vielen Trubenbingifden Ermerbungen blieb, und fpater einer Dettingifden Linie ben Unterfcheibungenamen gab, bis auch biefes gegen Rlofter Aubaufen an bas Rurftenthum Unebach ausgetaufct murbe. Die Rlofter, nicht wenige, maren: Donche Deggingen, Benedictiner Abtei, von R. Beinrich 1007. bem Sochftift Bamberg ale Tafelgut überwiesen, im Jahr 1138, wieder beraudgegeben, morauf ber eigentliche Rlo. fterbau erft 1161. angefangen; 3 immern Gifterzienfer Frauenflofter, im Jahr 1252. von einem herrn von Surnbeim fur bie von Stabeleberg hieher verfegten Ronnen neu auferbaut; Chriftgarten ein Rarthauferflofter 1384. von ben Grafen gestiftet; Daibingen ein Bris gittinerflofter, geftiftet 1437. nach ber Sand in ein Frangistaner Mannetloffer umgewandelt; Rirdbeim Gifter. gienfer Rrauenflofter von ben Grafen von Dettingen ge-Sierzu bie reiden Orbenebaufer: Detftiftet -1270. ringen gestiftet 1196. fur ben Deutschen Orben, beffen Commende gu Donaumorth fich ebenfalls meit berein ins Rief erftrette, und Rlein Erblingen für ben Sobanniter Orben. 3m Jahr 1147. hatte bas Sochftift Bamberg, vermutblich noch wegen ber Abtei Deggingen, Minifteria, Ien ju Biswing, Balgheim u. f. w. über welche fich cin Beringer von Albet und ein Konrad von Rietfelb eine Schenbarfeit anmagen wollten, Die ihnen aber vom Raifer abgefprocen murbe. - Bu bem größten Gefclecht im

Rief nachft ben Grafen felber gehörten aber bie herren von harnheim und zwar:

- a) bie Strubeim ju Sochbaus, waren feit 1287 jugleich die SchirmBhgte bes Kioflere Deggingen, die Stifter bes Kiofters Jimmern, und befaßen hochbaus, Schmäbhing, Riederaltheim, ben Bald zwifden Bolflatt und Sobenaltheim, und verkauften biefe ihre Gater mehlt ber Schirmvogtei über Deggingen 1547. an die Grafen von Dettingen;
- b.) bie Surnheim ju Sochaltingen Goldingen bei Dettingen; ihnen gehörte auch Beigheim, Frembing, Saufen; fie hatten Gitrer ju Balgbeim, Ricingerblingen, und verfauften 1597. bas Schloft Surnheim an Dettingen; Pochaltingen fam burch eine. hurthgeimifche Erbrochter an bie von Welben, von welchen es Dettingen Spielberg 1764. juriderfauft.
- c.) bie Surnbeim ju Lierheim, wogu bie Guter gu Appeghofen, herolbingen, Mottingen, gehorten; ververfauft 1541. Sans Walter von Surnheim an die Reichsfabt Robolingen, diese aber nach ber Sand an ben beutichen Orben.
- d.) die Shrnbeim ju Rabenftein mit ben Gutern ju Gerheim, Schweinvorf. Ragenftein verlauft 1564. Bertogen von Schnebiem genannt von Ragenftein an bie Grafen von Dettingen, diese überließen solches in Lebenweise den Schneten von Westerstetten, von benen es 1539, mit Ichenhaufen und Schreibeim wieder zuritkertauft wurbe. — Erbeamte ber Grafen waren: die Truchfesse von Malbingen und Rechenberg, wahrscheinlich Ein Geschlech, die Schenke no von Erein zum Schenkenstein und Diemantstein, zu Allerheim, Gringen, und Schneibbeim,

ebenfalls mohl Gines Beichlechte. Unter ben Abelichne nennen wir vorzüglich: bie von Ballerftein, Burgmanner bafelbit (Dtto be Ballerftein, in ber beftattigten Stif. tungellrfunde von Ureberg, Conrad de Ballerftein, Befiber bes Gutes Andringen im Burgan), bie Gfel von Altheim (Dobenaltheim), Die Balgbeim, Die Bollwarth, (Otto de Guellenwart 1147. Reg. I. 189.) bei Sarburg, auch Gorg genannt, ju Gorbeim, die harburg auch Rreg genannt, Die Soppinger vielleicht famtlich einerlei Ctamme, bie von Bipplingen. In jebem Dorf faß ein Mbelicher beffelben Ramens. Abinga, Dettingen, eine uralte Ctabt, biefelbe, jeboch zweifelhaft, in welcher 916. bie Rame merboten Erchanger und Bertholb enthauptet worden; Mit. beim, wo bas Concilium Altheimense gehalten worben, gang bestimmt Sobenaltheim, mit ber in ben Sandlungen bes Congile benannten und noch fo betittelten occlesia S. Johannis Baptistae. Über Reimlingen batte bereits 1147. ein Rudolfus de Spitzenberg bie Schirm, rechte. 1275. vertaufte Graf Ludwig von Spigenberg (ein Belfenftein) fein freies Gigenthum gu Reimlingen, mit Maierhof, Dorfrecht, Bogtei, Rirchenfat, Mannleben und eigenen Leuten, an bie Bittme bes Beinriche von Reifeneburg. Bie biefe icon aus fo alter Beit ju foldem Befit im Rief gefommen, ift nicht flar, vielleicht burch eine Burnheimische Tochter ? 1283. murbe ce Deutschordifc.

3m Rieß lag auch die Stadt Rordlingen, f. Dolp grunblicher Bericht von Rörblingen; Schöpperline fleine hift. Schriften. Rorbl. 1787. 2. Bunde, 8, S. 85. vom Alterthum ber Stadt Rorbl.

Joj. Mullere (Malere u. Antiquarius) Merfwurdige feiten ber Stadt Rordlingen 1824. 4.

Rordlingen mar im Jahr 898. eine Gurtis, melde bie eble Frau Winburg, Bittme eines 3mentebolbe (wie man glaubt bes naturlichen Gohnes R. Arnulfe) ben beil. Deter und Emeram in Regeneburg vermachte, mit Borbehalt lebenslanglicher Mugnicfung von biefem Morblinaen, und mas ber Regensburger Bifchof bantbar noch binaufugte, auch von Wembingen. Reg. I. 27. 3m Jahr 1215. taufchte R. Friedrich Rordlingen vom Sochflift Regend. burg wieber ein, bem er bafur bie beiben Stifte Dberund Riedermunfter in Regensburg überließ. 3m Jahr 1250. mar es ale Pfanbichaft in ber Grafen von Dettinaen Sanben, boch wie es icheint mit noch ausgeschiebener ober porbehaltener Steuer jum Reich, inbem R. Rubolf 1270. und 1287. R. Abolf aber 1207. barüber noch befonbere verfügte. Es maren auch eigene Raiferliche Minifter ober Landvogte bafelbft beftellt: Otto de Lapide Minister 1256. Rudolfus Bolstater 1261. Cunradus Uebellus 1272. Hermannus dictus Schiraer Officialis 1275. Sifridus, Minister, dictus Einkurn 1283. Hermanus 1292. woburch wabricheinlich wie bei Donaumorth, ber Berpfanbung obnerachtet, bas Berbaltnis ber Stadt jum Reich gewahrt merben follte. Ihre vollftanbige Gelbfiffanbigfeit erzielte jebod bie Stadt erft burch bie im XIV. Jahrhundert bewirtte Ablofung. Rlofter: ein Barfufferflofter geftiftet 1243; - ein Deutsches Saus feit 1215.

# 85.) Die Grafen von Rirchberg u. Bullenftetten.

Die alte Grafichaft Rirchberg, bavon ber ist Graf Fuggeriiche Sauptort Rirchberg an ber 3fler, oberhalb Ilm, im Burtembergiichen liegt, begrief innerhalb bem ist Bairischen Gebiet aus bem allen Burgau die beiben Kapitel Weiffenhorn (Grafichaft Rirchberg) und Ober-

roth, (Graficaft Bullenftetten) mit Auenahme von Roagenburg, alfo bauptfachlich bas gange rechte Iller Ufer. von Rellmung bis gum Ginfluß in bie Donau; bflich machte bie Grenge: Falbeim, bie Biber, Biberberg, Bal. lenhaufen, Rennertehofen, Breitenthal, Retterebaufen. Rirdbaslad, Beuern. Die weit fic biefe Grafichaft ebebin linte ber Iller auch in bas ifige Ronigreich Burtemberg erftrett, vermogen wir mit einer genquern Linie nicht zu bezeichnen; auf alle gaborten linte ber Gler auffer Rirchberg felber noch bagu Dietenbeim, Branbene burg zc. Die alteften Grafen von Rirchberg, melde blos bie Graffcaft im Rapitel Beiffenborn befagen, maren Stifter bes Rloftere Biblingen bei Ulm (1000.) und erlo. ichen 1220. worauf bas land an bie Erbtochter bes letten Grafen Bilhelms, bie Bemahlin bes DR. Albrechte von Burgau fiel. Deffen Tochter Bertha beirathete 1226, eis nen Grafen von Bullenftetten, Die gleichen Stamms mit ben Grafen von Gruningen und Lanbau maren, moburch alfo ein neues regierenbes Saus Rirchberg, in ber Rolge abgetheilt in Rirchberg und Bullenftetten, entflund, Gin folder Graf von Rirchberg mar ber Bifchof Bruno von Briren (1249 - 1288), ein Bruber bes Grafen Cherbarbs von Rirchberg, ber Graf Chunrab 1259. u. f. m. Gie bestanben 1295, in vier Linien: Rirchberg, Bernet, Braubenburg, mogu anch bie Stabt Dietenheim geborte und Reuhaus bei Illerzell. 3m Jahr 1303. verfaufte Graf Ulrich ber altere vom Berg, ber fich von Schelflingen nannte, mit feinen Gobnen Ulrich und Beinrich, Die Braffchaft Solzbein und bie Burg Pfaffenhofen um 700 Mart Gilber an Deftreich. Dagu foll nach herrn v. Raifer gebort haben: Reiffeneburg, Pfaffenbofen, Illertiffen, Illeraichbeim, Rellmung, Schonegg, Babenhaufen, Beiffen-

born. Marfletten und bie Sobeit über Roggenburg. Da aber außer Reiffeneburg und Schonegg bie anbern Drte famtlich ben Grafen von Rirdberg Bullenftetten offenfunbiger Beife guftanben, fo fann entweber bie Grafichaft Solzbeim nicht von biefem Umfang gemefen fenn, ober ber Graf von Schelflingen, ale ein Martgraf von Burgan, bat nur eine pratenbirte Sobeit uber bie Rirchbergi. iden ganbe verlaufen wollen. 1459. fielen bie beiben Graifdaften Rirdberg und Bullenftetten wieber gufam. men und wurden 1478. namentlich mit Pfaffenbofen, Bullenftetten, Illergell, und ber Raftenvogtei über Biblingen an Baiern verfauft, meldes binwieberum biefe Begirfe bei Belegenheit bes Beorginifden Erbfolgefriege an Defterreich abtrat. Bon Defterreich erfauften folche bie Rugger, welche bamit burch bie Debiatifirung wieber unter die Baierifche bobeit fielen. Sauptfacblich bat fic auch fpater noch aus ben Bestandtheilen diefer Grafichaft Bullenftetten bas Auggerifde Rurftenthum Babenbaufen gebilbet. 1541. erfauften fie von ben Buffen bie Berrfcaft Baltenhaufen um 13,000 Gulben und begrunbeten barauf bas große Baltenbaufer Sofpital, 3mifden 1551 - 1550, erwarben fie Rirdbeim von benen von Surnbeim, 1558. Die herrichaft Rettersbaufen und Bebenbaufen, que erft Burnheimifch, 1530. Gentterifd, bann bochftift Muge. burgifd, um 61,000 Golbgulben. Babenhaufen felbft foll allererft ein Graf von Rellming, und nach biefem 1166. ein Pfalgraf Sugo von Tubingen befeffen baben. Rach biefem gieng es über auf bie von Schonegg, von Rotten. flein (1315. 1331. 1351.) ums Sabr 1363, aber an bie von Minbelberg, 1378. an bie bon Rechberg, enblich 1559. an bie Rugger; 1581. erfauften fie vom Rlofter Roagenburg Morenb aufen um 20,000. Gulben. Bum Gefchlecht ber

Rirchberge gehorten auch bie Marftetten bei Memminaen. fo wie bie Reuffen und Beiffenborn, gleichwie fie mobl famt und fonbere, und felbft bie Marfarafen von Burgan. bon bem hauptftamm ber Grafen bon Berg gut Schelflingen im Burtembergifchen ausgegangen find, bie in nach. fter Bermandtichaft mit ben Pfalgarafen von Zubingen ftanden, und gemeinschaftlich bie Grafen von Ratm beerb. Binterrieben in ber alten Graffchaft Bullenftetten, murbe vom Sochlift Mugeburg bem Rlofter Dofenhaufen gewibmet, ist eine Rarftliche Burggraficaft ber Gingen. borfe. Abeliche: Die Micheim gu Illeraichbeim, Die Domini de Rota bei Beiffenborn. Ebuard Schmid in feis ner fonft fcabaren Befchichte ber Rirchberger Schloffer, Reuft, 1830. 8. bat mobl mebrere biefer Schmabifchen Grafen von Rirdberg mit ben, wie wir glauben fpatern, und wohl auch urfprunglich nicht reideffanbifden Buragrafen von Rirchberg bei Bena verwechfelt.

Die Reuffen und Marstetten haben meistens meter sich selbst geheirathet und ihren Namen mehrmal mit einander getauscht. Graf Medinger von Marstetten (einen schon 1010. genannten heinrich von Weissenhorn, Grafen von Marstetten, angeblichen Stifter bes Kreuherrenspitals in Memmingen und des heiligen Neichs Dder Idagermeister, darf die historische Kritist tet aus den Schranten weisen) vermählte 1154, seine Erdsochter an Berthold von Neussen, desse die finden Statist und Näringen tief im Wartenwerzischen liegen. Im Jahr 1212, folgten bie Marstetten den Nombergen in der Schienwogsei von Ottenbeuern; Bertholdt v. Reussen, ein schwacher unthätiger Mann, trat sie 1218, um 90. Pfund wieder an K. Kriedrich ab. In den Urtunden erscheint 1258. Bertholdus Comes de Marstetten dietus de Noussen, Abdertus

et Bertholdus filii ipsius, 1261, Bertholdus Comes de Marstetten et Cunradus de Niffen fratres; 1286. Albertus de Neuffen Comes de Marstetten; Albertus et Gotfridus fratres, Canonici Augustenses; 1297. Gotfridus et Albertus, Comites de Marstetten, dicti de Neuffen. 3m Jahr 1259. batte Berthold von Reuffen eine Butta, Tochter bes Grafen Gotfried von Marftetten, und allen Unzeigen nach bie Bittme bes Ulriche v. Ulten gur Che. 3m Jahr 1269, mar Quitarbis von Reuffen bie Gemablin bes Grafen Beinriche von Bortenberg und Efchenlob; und ibr Gobn Beinrich fubrte felbft auch ben Titel von Reuf. fen. Der StammDrt Reuffen murbe 1284. an Ronrab von Beineberg und von biefem 1301. an Bartemberg verfauft. Durch eine Clara von Reuffen tamen bie Bus ter Bolfegg und Burgach an bie Truchfeffen von Beil, worunter fich auch ein Marftetten befindet; boch ift nach Begelind Zeugnis nicht biefes Marftetten, fonbern Marftetten bei Babenhaufen nachft Buch an ber Rot, ein igt gerftortes Solof, ber eigentliche Erager bes beruhm. Ien Grafennamene und bes bapon benannten alten Panbe gerichte. Berthold Graf von Marftetten, Gemabl ber Unna von Reuffen, erlangte 1352, and Die Grafichaft Graiebad; burd feine Tochter Unna famen feine Befituns gen an ben Bergog Friedrich von Baiern, ber fich 1342. mit ibr vermablte; boch icheint Beiffenborn bavon abgefommen gu fenn, weil in ber Theilung von 1349 biefes ben Brubern Ludwig bem Romer, Ludwig tem Brandens burger und bem Bergog Otto angewiesen mar. Gin Ronrad von Beiffenborn, Cobn bes Grafen Bertholds von Reuffen im Jahr 1341, wenn bie Angabe richtig ift, mußte ein por ber Bermablung feiner Schwefter verftorbener mannlicher Erbe fenn. 3m Jahr 1356. verpfandeten bie

herzoge von Baiern Beiffenhorn bie Stabt, Buch bie Burg, Reuburg an ber Ramlach, Thanhaufen und bie Grafichaft Marftetten an Defferreich, meldes alles aber 1432. icon wieder eingelogt fenn mußte, weil Bergog Lubwig ber Bartige feinem Gobn Beiffenborn, bas Panb. gericht Bartftetten und Bartftein (bei 3miefalten) neuer. binad verfette. Diefem folgten im Befit von Marftetten und Meiffenborn 1430, Die Rechberge, bann bie Reiche. fabt Ulm. Baiern versuchte ju Marftetten ein febr umfangenbes Raiferliches landgericht gwifden Lech und Donau, gemeiniglich in Memmingen abgehalten, bandzuhaben, welches großen Theils mit bie Beranlaffung jum Schma. bifden Bund gegen Baiern gab. Baiern verlegte biefes Landgericht endlich nach Weiffenborn. Durch ben Rollner Spruch in bem Erbfolgeftreit fiel Marftetten und Beif. fenhorn 1507. an Defterreich, von welchem baffelbe ale. balb ben Fuggern ale Pfant, gulegt um bie wirfliche Rauffumme von 525,000 Gulben eigenthumlich überlaf. fen murbe.

### 86. Die Markgrafen von Burgan.

f. Sartori Staategeschichte ber Markgraficaft Burgan. 1788. 8. v. Raifer Guntia. Augeb. 1823. 4.

Unter ber Markgraficaft Burgan begreifen wir bier bas, mas wir in ber Gaubeidreibung Rum. 7. und 8. als Burgau und Ochegau bezeichnet haben, alles Augstburger Sprengels, mit ben Kapiteln Ichenhaufen, barinn Burgau, Gunzburg, Reuburg an ber Ramlach, Kapitel Kirchfeim, barinn Kraptelm und Balgbaufen, Rapitel Minbelheim, batim firchfeim und Balgbaufen, Raptel Minbelheim, mit Ausschlichlig ber Stabt Minbelseim felbe, fo bag Westernach und alle biefem nobeb

lich liegenden Orte Burgauifc blieben, vom Rapitel Baiemeil Zurfheim und Magenfied, ferner bas gange Rapitel Jettingen, barinn Biemetebaufen, Burtenbach Millingen, Rapitel Mgamang, barinn Busmarshauffen und Dinfelfcherben; endlich aus bem Deesgan, Die Ranitel Berbingen und Beftenborf, barinn Berbingen, Bieberbach, Druisheim, Norndorf, Rlofter Solgen, Dbernborf. Dagegen find bie beiben Rapitel Beiffenborn und Dberrot bas Erbe ber Grafen von Rirchberg und Bullenfletten geworben. Biemlich in biefer Ausbehnung bat auch Defterreich ben Begirt ber alten Graffchaft über bie Infaffen angefprochen, welche ihrer Geits nur einen Buraquifden Domanialbegirf von Burgan, Bungburg, Schep. pach und Sobenmang jugefteben wollten. Das Gefchlecht ber Grafen von Burgan theilte fich in verschiebene Zweis ae an Burgau, Schwabet, Balghaufen, Bieberet, Rog. genfiein und Romoberg, legtere im Illergau. - Auch Die Grafen von Berg, Die in ber Schwabischen Geschichte und unter ben Baierifden Bifchofen mehrmal vortommen, gehorten jur Burgauer Gippfchaft; fie nannten fic von ihrem Chlog Berg bei Chingen an ber Donau, fubrren mit ben Martgrafen bas nemliche Bappen und batten bie balbe Graffchaft Ralm ererbt, bie fie 1308. an Burtemberg abtraten. Der lette Graf Ronrad ftarb 1345. nachdem er vorber ichon 1343. feine Graffchaft Berg bei Chingen an Defferreich verfauft. f. Memming ere Befdreib, bes Dberamte Chingen. - Der gemeinsame Urfprung und Stamm Rame aller biefer Grafen, und mobl auch ber von Rirchberg und Bullenftetten, mar aber Schelflingen. Grafen vom Tegernfee, bis jum Sabr 950. im Burgan gebietent, und nach ihnen bie 1162. Bob. burge, find ine Reich ber Fabel ju verweifen. Wir mollen nun bie einzelnen Zweige, jeben befonbers, etwas naber beleuchten:

A.) bie Grafen von Sowabet und Balghaufen; Schmabet, ein igt gerftortes Colof, liegt an ber Bertad. Der altere Zweig fdrieb fich von Balghaufen; aus biefen foll Graf Ronrad von Balgbaufen fcon im Sabr 1065. bas Golog und Umt Ufenberg, mit allem mas an ber Mindel liegt , bem Rlofter St. Morig in Augeburg, Graf Swigger von Palzhaufen aber 1067. Lametingen und Rannan gur Tomfirde G. Beter in Mugeburg übergeben baben. 216 fie im Jahr 1100. ausgestorben, folgten ihnen ibre Bettern, Die Echmabele, welche gugleich bie Raftenpogte, fomobl ber Stadt Augeburg ale bes Dochftiftes, über ibre Guter innerhalb ber Graficaft Burgan maren. Huch biefer Stamm erlofc 1162, mit bem Grafen und Mugeburger Raftenvogt Abelgog, worauf bie Graficaft Schmabet und Die Anasburger Bogtei bem Raifer Krieb. rich von Sobenftaufen (wohl erft nach ber Belfen Ctur; ?) foll an Theil geworben fenn. Benn alfo gleidwohl noch ein Mangold von Schwabet vorfommt, ber 1208, fein Schloß bem Bifchof von Mugeburg verlauft, welches ber Bifchof bierauf habe gerftoren laffen; fo tann jener nur ein Minifterial ober Burgmann von Schmabet gemefen fenn. Auf feinem Bug in Stalien verfett Ronrabin bem Bergog Lubmig von Baiern 1267. Die Raftenvogtei ber Stadt Mugeburg, bas Schloß Schwabet, mit ber Straf. fen und Rirchenvogtei; und fo fommt benn nun auch bereits im alteften Baierifden Gaalbuch von 1278. ober 1280. beim Officium (Vflegamt) Moringen, auch bas Raftenamt (Redditus) Schwabet vor, mit ben Orten Turf. beim, Siltolfingen, Ronradebofen, Erpftingen, Ellench. ofen, Scherftetten, Bertefriedingen, und Etringen. 3m

Jahr 1200. foll biefes Umt Schwabet und Turfbeim vom Bifchof ju Mugeburg in Befig genommen, von ba an bie 1355. ben herren von Minbelberg verpfanbet. 1371. Die Burg von ben Mugeburgern ausgebrannt, 1375. pon Baiern an bie Baler verpfandet, 1433. wieber ause geloft, 1430. neuerdinge benen von Rietheim, 1440. nebft Wiebergelting, Grfing und Giebenaich ben Rechbergen von Ungelberg verpfandet worben fenn. 1487 batte Baiern Schwabet wieder eingeloft, ben Raiferlichen Blutbaun baruber empfangen und barauf 1491. es wieder mit feinen Bubehorben, nemlich Schwabet, Siltolfingen, Dettringen, Scherftetten um 4800 Bulben bem Rourad v. Rietheim ju Immeghaufen, Die Bogtei über Die Steingabifden Dorfer Biebergelting, Irfing und Gieben. aich bingegen bem Eglof von Riebheim ju Ungelbera um 700 Gulben auf Bieberlofung verlauft. Beibe Theile ace langten 1404. bnrd Unweisung bes Bergog Bolfgangs an bie Ctabt Mugeburg, gegen Daraufbegahlung von 5250 Gulben (Turfheim ift jedoch ausgeschieden, welches 1403. an ben Siamund Gaffenbronner fam). Die Bergoge loff. ten 1501. Zurfheim und 1503. Schwabet wieder ein und überliegen beibes 1504. um 8700 fl. an Sobengollern, und nach abermaliger Ginlofung bie gefamte Graficaft und Berrichaft Turtheim 1529, an ben Bolf von Andringen und 1542, an Sand von Rechberg, Diefem 1604, fogar in Gigenichaft eines Lebens, jeboch mit Borbebalt ber Canbed. hobeit. Im Jahr 1651. foll Schwabet u. Turfheim neuer. bings ben Sobengollern verpfandet, 1681. aber für beftan. big burd ben Bergog Maximilian Philipp ausgelogt worben fenn, welcher fic bafelbft ein neues Refibengichloß erbaut und 1685. ein Rapuginerflofter ftiftete. 1709. als ber Rurfurft von Bajern in ber Reicheacht mar, bat es

bem Bisihum Augsburg als Reichelehen gugetheilt merben follen; ift aber 1214 wieder herausgegeben worden; f. Brunnemairs Geich. v. Mindelheim G. 137.

B.) Die Markgrafen von Aumsberg, Romis, berg gehbren mer in fo ferne bieber, als fie befilen Geschleichefts mit ben Martgrafen von Burgau find, ja fogar auf biefen Urfprung ben Titel als Martgrafen begründet; ihre Besthungen fethet lagen im Illergau; Romsberg baleten wir für ben Martf Nonnsberg, im Landgericht Dbergünthurg, nicht weit von Irfer, wo sich auch noch bie alten Schlofteniene finden. Bielleicht weißt auch selbst ber Name von Dbergünthurg auf bie alte Frundschaft und Berbindung mit ben anberen Burgauischen Erafen an ber ties fern Ging gurud.

Andere meinen, ber Martgrafen Titel, ben bie Romdberge fubrten, fep ein Italienifder gemefen. Sie erlofchen im Jahr 1212 mit bem Martgrafen Berthold. Bire Geschiedeissolgs gibt Feyerabend in ber Geschichte von Ottobeuern also an:

#### Beinrid

Martgraf von Romeberg, Schirmvogt bee Rloftere Otto. beuern f. 1191. ju Reapel, Gemablin Abelbeib 1183.

Sotfried, Beinrid, Ermengard, Abetheid, Berthold. +. 1205 Gem. bes Grafen Riofterfrau ber lette +

Egno v. Ulten, ftiftet bas Alofter Irfee im Augftgau. Begen biefer nahmen bie Grafen biefes Saufes auch den Titel der Mart-grafen an.

1212, dem die Markgrafen von Burgau folgten.

3meiter Band.

C.) Die Martgrafen von Burgan

find bervorgegangen aud bem gemeinjamen Stamm ber Grafen von Berg und Schelflingen, Die ale bie eigentlis den Gaugrafen ju Roggenftein hausten. Ihnen folaten feit 1162. in ber Regierung ber Sauptgrafichaft ihre Bettern bie Grafen von Bieberef, welche 1180. mit bem Grafen Ronrad erlofden, und auf biefe bie Martaras fen pon Romeberg. Rach Abgang ber Martgrafen von Romeberg nahm ber ubrige legte Zweig ber Grafen v. Berg und Schelflingen ebenfalls ben Titel ber Marfgras fen, und gwar nicht von Romeberg, fonbern von Burgan an : namentlich Martgraf Beinrich, ber ale Martgraf bereite 1218. portommt und 1252. verftarb. Burgau begrief eigentlich bie alteften und wichtigften Begabungen bes Bistbums Mugeburg, namentlich hatte Gungbura bazu gebort. Das loos biefer jungeren Linie ber Grafen von Berg und Scheiflingen begrunbete fich aber hauptfachlich baburd. baf fie bie Schirmvogte bes Sochftifte uber alle biefe feine Gater, and bann, wie es bamale ju geben pflegte, Die gebietenben eigenen Berren uber Diefelben murben. Mis folde Boate batten fie ihre Bohnung auf ber Reifensburg. Bon ihnen (etwa ale Rumeberger Rachfolgern?) trugen 1281. Die Eppanifchen Grafen von Efchenloh bie gange Grafichaft Sortenberg und alles, mas fie im Innthal befeffen, ju Leben. Rach manden allmabligen einzels nen Beraufferungen 1. B. 1293. ber Befte Geifriedeberg und 1295. bes Marttes Busmarshaufen an ben Bifchof von Angeburg, jenes um 400 biefes um 416 Pfund, verfaufte Martaraf Beinrich V. im Jahr 1301. fein ganges übriges Band, auch bie Bulbaifden Leben mit inbegriffen, an ben R. Albrecht von Defterreich und feine Cobne, welche bavon nun auch ben Martgraflich Burgauifden Titel annab.

men, mabrent ber alte Darfaraf noch im Sabr 1310 ace lebt haben foll. Er liegt ju Bettenhauffen begraben. Befte und Stadt Reuburg an ber Ramlach, vermuthlich als Reicheleben eingezogen, vertaufte R. Lubwig 1338. an ben Grafen Berthold v. Graisbad, ber fie wieber an 6. Burger in Ulm verlieben, welche fie 1348 an bie v. Ellerbach abtraten, von benen fie 1491 an einen Ellerbachifchen Schmager, v. Rechberg, 1524, an bie von Bobelin und 1817, burd neue Belebnung an Die von Aretin fam. -So wie Schmabet und Turtheim, fo gieng nun auch bie Marfgrafichaft Burgau aus einer Pfandglaubigere Sand in bie andere, bie bamals gewohnliche jammerliche Urt. entferntere Befigungen ju benugen, und gmar 1306-1312. an bie von Ellerbach, 1314. an ben Bifcof von Augeburg. 1346 burd Ginibfung wieber an Defterreid felbit, 1410. an bie von Freiberg, (1411, bas Colof Burgan infonberbeit burch Ceffion einer Ellerbachifden Pfanbverichreis bung an Bergog Ludwig ben Bartigen) 1415. an bie Befternach, 1419. Die Rietheim, 1420. Die Enbring, 1420. an Die Guffen; 1457. vom Ergbergog Albert um 6000 Gulben ausgelogt und bem Bergog Lubmig von Baiern abgetreten, bem nemlichen aber 1458. Erzbergog Siegmund ausgeloft und ans Sochftift Muge. burg verfest, 1470. fogar wiedertauflich um 37011. Gulüberlaffen, in welchen Rauf 1486. ber Bergog Georg ber Reiche von Landebut eingetreten, ber aber auf bie von Defterreich icon 1488. erfolgte Rundigung im Jahr 1492. auch wieder abtreten mußte. 3m Jahr 1488. bestellte Raifer Maximilian ben Bifchof Friedrich von Mugeburg gu feinem Canbrogt im Burgan und verficherteihm auf bie Martgrafliden Domanen von Burgau, Gungburg, Sobenmang und Scheppach eine Jahrebrente von 1000 Bulben und

100 Fuber Saly von Sall in Tirol. Diefe Augsburger herrlichfeit bauerte bis jum Tob bes Bischiechen Sonners, Sacifer Karls V., worauf R. Ferdinand 1559 führete; ber bann 1564 diese Lander seinem mit der Philippine Welfer vermählten Sohn Ferdinand abgetreten, seit welser Zeit sie, auch nach Abgang der Belferlichen Rachtommenschaft, ununterbrochen beim Jand Desterreich verblieben, wo Gunzburg der Jauptsis der Barberferreichischen, wo Gunzburg der Jauptsis der Borberferreichischen Berwaltung geworben. Durch den Prebburger Frieden 1805, ist alles an des Jand Balern aclaiat.

RIofer innerhalb ber Graffchaft maren: Probflet Bettenhaufen Augustiner Chorherren, gestiftet 1140., beffen Bogte bie Grafen pon Roggenftein, einer Burg oberhalb bem Rlofter gewefen ; Ureberg, Pramonfira. tenfer Ubtei, gefliftet 1125. ale Probftei von bem Stifte. vogt Wernher; nach ber Sand vom Raifer Philipp ben Reuffen als Schirmvogten anempfohlen und feit 1349. eine Mbtei; Roggenburg, Pramonftratenfer Abtei, gefliftet 1126. ale Probfiei von ben Gebrabern Grafen von Bieberet, 1440. eine Abtei; Die Schutpvogtei barüber fanb bei ber Stadt Ulm (man febe auch Beiler Berfuch eis topographifden Gefdicte ber Pfarrei Roggenburg, Muge. burg 1828); Rultenbach, Benedictiner Abtei, von einer ritterlichen Gefammt Ramilie' 1130 geftiftet , und bem Sous bee Bifcofe von Mugeburg unterftellt; Beibenberg, Augustiner Rlofter bei Bertingen, gestiftet 1145. von einem Marfchall von Biberbach; Ebelftetten, fur Benedictiner Monnen gestiftet 1126. von einem Grafen v. Schmabet, und 1420 in ein meltliches abelides Damenftift vermanbelt, burd bie Entichabigungen Rurftl. Efterhagifd; Rlofter Solgen, ein Benebiftiner Monnenflofter bei Bertingen. - Unter ben Abelichen nennen

wir vorzüglich: bie Berren von Druisbeim und Sobenrei. chen, Maricalle bes herzogthume Schmaben, Die Mare fchalle von Magenfies und bie Schenfen von Ettringen (So. benftaufifche?), Die Geifriedeberg ju Biemetehaufen, Die Bieberbache, beren Buter 1160. an bie Rechberge, 1260. an bie Pappenheim gelangten, 1514 an bie Augger; bie Scheppach; bie Rnoringen ju Rubringen, Emmereader und Bettingen, Die Belben auf ihrer mit Blutbann und Marftrecht begabten Befte Belben und zu gaubbeim, bas fie von ben Ellerbachen ererbten ; bie Buffen, melde Glott befagen. Gin burch Gelb und Guterreichthum vorzuglich ausgezeichnetes Beichlecht mar aber bas ber Ellerbach, Boate bes Rloftere Ureberg, welche 1376. Reuburg an ber Ramlad, Thannhaufen, Die Berrichaft Brandenburg und had Schlof Rrumbach befagen, erlofden 1570. Die Rug. ger vereinigten allmählig die Guter von Bellenburg, ben Bifcoflicen Rammerern von Bellenburg gugeborig, nach beren Abgang fie vom Sochfift Augeburg bie Mugeburgi. iden Patrigier bie lauinger und langen, (bie Abuberren bes Rarbingle Mathias lang) ju leben trugen, welche fie 1595. ben Ruggern um 70,000 Gulben verfauften ; Gablingen. bad fie 1527 von ben Rnoringen um 13200 Gulben erfauft; Glott 1537. von den Burggrafen von Burtenbach, Dbern. borf und Engelftetten 1533. von ben Marichallen bafelbft, Ellgan 1573. von benen von Pappenbeim ertauft; Died. haufen 1528. Rielhofen, Trometehofen, Ellwifdmang 1531. Durrlauingen, Binterbach und Binbhaufen 1533. Pangenreisnach 1546. Safenhofen 1560. Baumgarten 1610. Bodeberg 1660. Lauterbronn 1673. erworben.

Der norblichfte Theil von Burgan, ober eigentlich ber alte Deesgau, war in ber Folge meiftens Domanialbefig ber Bittelsbacher Bergoge. Denn icon 1278 ober 1280, Zeng besalten Lanbouche, befagen fie bas Amt Druis, beim mit bem Kaftenant Marbingen, Die Burg Donnereberg mit Nornborf (igt Auggerich), Berbolghofen, Klofter Soltgen, Luftenau und bie Burg Sobenreichen mit ber Stadt Wertingen (f. Minbler & Geschichte und Statistit der Hertingen (f. Minbler & Geschichte und Statistit der hertingen kanten, wahrscheinicher Urfprung bes alten Geschichte Aburbeim, wahrscheinicher Urfprung bes alten Geschichte Aburbeim, aus bem sich auch der Name eines ber uhmten Minnesangere, Ulrichs fo. Thurbeim erbalten, Druisseim eine Zeit lang in ben Sanden ber Augger, wurde von ihnen 1652. an bas Kloster Soltzein vertauft. (f. übrigens b. Raiser Drussomagus.)

## 87. Die Belfifche Grafichaft am lechrain.

Dabin rechnen mir ben gangen Augftgau (f. Gaubefcreibung Rr. 5.) mit Muenahme bes Reltenfteine und bes Rapitele Raufbeuern, und gmar: a) alles land gmi. fchen bem linfen lech und ber Bertach ober bas alte fdmå. bifche Lechfelb, von Rauhenlecheberg an, bis binab gum gegenuber aufferhalb ber Grafichaft liegenden Ort Meibingen, beareifend bie Rapitel Leber, Schwabmunden und bas Urdibiaconat Augeburg; b) bas alte Baierifche Lechfelb, ober bas Rand am rechten Lechufer, von Beffobrunn und burd ben Ummerfee binabbis nach Minling und Affing, begreifend bie Ra. pitel Friedberg, Bairmunding und Landeberg. Diefer Begirf ift es mohl auch, ben St. Lubmig 1356. feine Lande bieß. und jenfeite bes Leche genannt. Gie geborten urfprunglich bem Zweig ber Belfifden Familie, ber gulegt noch bad Berjogthum Baiern und Cachfen behauptet, namentlich Seinrich bem lowen, bem fie aber R. Friedrich bei ber 21chts. erflarung abgenommen, und ausscheibend von bem, mas er bem Dtto von Bittelebach ale fogenanntes Bergogthum

, 5-00-0

Balern belaffen, fur fich und fein hohenftaufer haus behalten, bei bem fie auch bis jur Zeit Konrabins verblieben. Die wesentlichen Bestandtheile biefer Braftdaft bes lechrains woren bemnach: die Rastenvogtei über Aug 8 bu rg, und zwar sowohl über bas hochstift und seine Lande zwiichen bem Lech und ber Wertach, als die Rasten- und Landvogtei über die Stadt selbs, die Gebiete von Friedberg und Landsberg, die Grafschaft Moringen und bas Kloster Wessorunn.

A. Mugeburg Sochftift;

f. Placibus Braun Gefchichte ber Bifchofe von Muge, burg 1813. 8.

P. Corb. Khamm Hierarchia Augustana. Aug. 1704. 4. Stengelii Commentarius Rerum Augustanarum 1647. 4.

Die Bifcofe von Mugeburg fpielten in ben fribe. ften Jahrhunderten vor andern eine befondere michtige Rolle in ber Regierung bee Reiche, bei ber ihnen auch . ber bochfte Ginfluß auf Baiern felbft nicht entgeben fonnte. Bitgar mar ume Jahr 858. Raiferlicher Minifter ober Rangler, nach ibm Abelbero 887., R. Urnulfe Gunftling und Erzieher bes Pringen Lubmig. Die großen Befigun. gen am Staffelfee, welche bem Mugeburger Sochftift icon 813, angebort baben follen, nemlich 1006 Giter von Freibauern, 35. ungebaute, 421. von Leibeigenen, 45. un. gebaute (M. B. VII. 83) find ibm mohl, wie fo vielen anbern Stiften, burch bie Raifer felbit, bie Bogte und bie Bafallen wieber entzogen worben. Der Bifchof Ulrich fugte bem Unfeben feines Umtes und feiner eblen Abstam. mung (aus bem Sans ber Gaugrafen bes Brenggaues, fpater von Dillingen benannt) auch ben Ruf eines beiligen Mannes bei; er baute, nachbem in feinem Bisthum

am 10. Mug. 055. bie Ungern ibre gangliche Dieberlage erlitten, bie Rirchen ju St. Afra und St. Johannes neuerbinge wieder auf, grundete 969. bas Frauenftift St. Ste. phan und ftarb 970. Durch Bifchof Beinrich von Beif. fenhaufen erlangte bas Sochstift bas erfte weltliche Bebiet, bie Graficaft Beiffenhauffen in Baiern, fpater wieber ben Grafen von Sale verlieben. Bruno, Bruber bes Raifer Beinriche II. und fein Ergfangler, 1006. Bifchof von Mugetura, erbobte bas Stift zu neuem Anfeben, beffen Ra. witel er feine Erbauter in Straubing ichenfte, gleichwie er auch St. Ulrich 1012. ju einer hauptfirche erhob, wornach es bereits 1023 ale ein Rlofter bes Benedictinerordens ericeint. 3hm und bem Raiferlichen Bruber verbanft auch bas Stift St. Morig feine Grunbung (1019), welchem . Graf Ronrad von Balghaufen 1065. bas Schlog Uffen. berg mit allen feinen Bugeborben an ber Mindel über. aab. Ein allvermogenber Rangler Beinriche III. mar auch Bifchof Cherhard III. (1041 - 44.) und Bifchof Beinrich II. fogar 1056. Bormund bes jugenblichen Beinriche IV. Gi. nen weitausgebehnten Bilbbann erhielt burch ber Bifchofe Einfluß 1059. bas Sochstift um bie gange Gegenb ber Sintel und 1061. eine Beftatigung bes in ber Stadt ausgeubten Mungrechts, aber bamale icon mit ber Berainftigung, Die Augeburger Munge um 30 Pfennige bie Mart leichter, ale bie Regensburger auszupragen, alfo fatt 240 Pfennige beren an 270. Graf Swigger v. Balabauf. fen begrundet 1064 bas St. Petereftift und übergibt ibm 1067 Camertingen und Rainau.

Ein Augustinerkloster genannt zu St Georgen wurde 1135 in der Stadt gegründer, und Mutterehofen die Geg gingen, ein Augustiner Chorberrenklofter, 1154, vom Bischof dem Hospital der Stadt Augsburg augelegt. Bischof Ubal-

fcalt, ber 1184 ben Stuhl bestieg, hatte Riffingen, Errin. gen und Traiteried erworben. Gine Bulle Pabft Urband III. von 1186. beftatigt folgenbe Gater bes Sochftifte: gu Botgen, Die große Meierei, ju Staffelfee, Dentlingen, Comabmanden, Bebringen, Maifelftein, Beftenborf, Gungburg, Theiffenhauffen, Langenau, Offingen, nebft bem untergebenen Rlofter St. Ulrich (Reg. I. 331.) - 1104. murbe bas bieberige Spital jum beil, Rreng in ein neues Rlofter umgebilbet. - 1258. übergab Bifchof hartmann bem Sochstift feine vaterliche Graffchaft Dillingen, und fo fant nun ein Bifcof von Mugeburg mit mabrem Rurft. lichen lande ba; -- aber boch noch in ber Stabt felbft, obgleich er barin feine Pfalg und einen Burggrafen hatte, fo wie in ben unmittelbaren Ungrengungen, befdrantt und untergeordnet einer Bogtei, bie aus bem Belfifchen Saus ins Sobenftaufifde übergegangen, und linfe bem Lech zwifden ber Bertach ben Bug ber fogenannten Muas. burger Strafen vo gtei bilbete, rechts meift ber Jagb. grenze am Gintel folgte. Diefes land ber Straffenvogtei amifchen lech und Bertach, von Ronrabin bem Bergog Lubwig 1267. verpfandet, "Advocatia apud stratam", in ber Theilung von 1269. ju Dberbaiern gefchlagen (omnia inter flumen Werta, Montes et Danubium) murbe 1346. von Raifer Ludwig bem Sochftift Mugeburg verpfanbet. Bor 1288 hatte bas Sochftift bereits Pferebeim und nachber auch bie Graficaft Cidenlob und Murnau erworben, bie aber ber Bifchof Ulrich 1532. wieber an Baiern vertaufte. 1480. murbe bie Bifchefliche Refibeng nach Dillingen verlegt. 3m Jahr 1600. faufte ber Bifchof vom Stift Irfee Gerbisbofen um 4500 Gulben, 1610. von ben Freiherren von Stotingen Dttillienberg (Bbgr. Dbern. borf) um 104000 Gulben, 1616, von Sobenet bas Solof

Sulfchneib (Pbgr. Dbernborf) um 40,000 Bulben; 1625. bom Ilfung bas Schlof Linbach (bei Busmarehaufen) um 50,000 Bulben, 1627 von einem v. Beel Donau . Altheim bei Dillingen um 43,000 Gulben und von Dettingen bas Colog Bolting, 1661. von ben Fuggern bie herricaft Ecber' um 50,000 Gulben, 1678. bas Schloß Runenberg bei Buchloe um 31,000 Gulben, 1685 bas Schlog Rongenberg bei Burgau um 23,000 Gulben. 3m Jahr 1709. bei ber Befegung ber Baierifchen Lanbe burch Defterreich murbe ber gange Begirt gwifden Lech und Bertach, namentlich mit Schmabet, Schongau und Sobenfcmangau, bem Gebiet bee Bifchofe von Augeburg zugetheilt, mas aber beim Fries ben 1714. fich mieber aufgeloft. - Bis gur Gacularifation bestanden fur biefen Begirt bie Bifcoflicen Pflegamter Bobingen, Schwabmunden, Buchloe, Leber. - Bu oberft im Mugfigan am Lech und ber Wertach gehorten bem Soche ftift auch bie Begirte von Suffen, Reffelmang, Conthofen und Obernborf; welche wir jeboch nicht mehr jum Lech, rain, wenigftens nicht ju jenem Theil beffelben rechnen, ber bem Bergog Beinrich bem Lowen guftanbig gemefen. Bifchofliche Minifterialen und Erbbeamten maren bie Rams merer von Bellenburg, die Marichalle von Dbernborf, mit ben Rebengmeigen ju Bobingen, Leiterehofen, Gunders fingen, und bie Marfchalle und Truchfeffen von Donnere. berg mit ben Rebenzweigen von Elgen, Laugna, Rullenthal, Zurnef.

- B. Mugeburg, bie Gtabt ..
- f. Paul v. Stetten Geschichte ber h. R. R. Stadt Hugsburg, Frankfurt und Leipzig 1743. 4., mit einer Einteitung von ben altern Scriptoribus lierum Augustanarum.

- b. Gullmanne (F. R.) Geschichte ber Stadt Augeburg; nebit ber Geschichte von Friedberg. Augeb. 8. 6. Band. c. v. Geiba Augeburge Geschichte. Augeb. 1826. 8. 2 Theile.
- d. Bagen feile Berfuch einer Gefcichte ber Stadt Hugeburg 1820. 3. Banbe.

Die Stadt Mugeburg, wie bie meiften Bifcofffige, mußte fich einer Urt Dberberricaft bed Bifcofe fugen, und barneben noch ber Schirm. und Raftenvogtei beffelben geiftlichen Stubis. Daburd erft, bag biefe Schirmvogtei felbft in die Sande ber Sobenftaufifchen Raifer gefom. men, ift es ber Stadt erleichtert morben, feftere und un. mittelbare Berhaltniffe jum Reich felber herzuftellen. -Diefer unmittelbaren Sobenftanfifden Bogtei fich erfreuend, fieng bie Stadt fdion an, Die bieberigen Befege bes Biicofe unwilliger ju tragen. 1251. mußte Bifchof Bart. mann ju umfaffendern Bedingungen und Freiheiten (Con- . ditiones, Jura et libertates Civitatis) fid verfteben, Die 1254. in einen feierlichen Berfaffunge Bertrag übergien. gen. Ronradin als Sobenftaufifder Schirmberr beflatigte 1264. Die errungenen Privilegien ber Stadt, verfprach ibr, eine cigene Berichtsbarfeit ju gestatten, feine neue Auflagen ju forbern und ihre alfo befeftigte Berhaltniffe burd feine Berpfanbung feiner Schirmrechte an einen anbern zu fummern. Gleichwohl verfegte er 1267. feinem Dheim, bem Bergog Ludwig, Die Bogtei ber Stadt Mugeburg. Es icheint aber nicht, bag ber Bergog teshalb gu einem mabren Beffg gefommen, weil fich im bruberlichen Bertrag von 1269. nur eine eventuelle Theilung berfelben vorbehalten worben, und gegenfeite, fogar menige Tage vorher (14. Det. 1260.), ber Bifchof Sartmann fich felbit als Advocatus in Civitate Augustana erflart, mit bem

Berfprechen, ohne Benehmigung bes Rapitele und ber Burgervorfteber (Potiorum Civium) biefe Bogtei nicht ju perauffern (Reg. III. 335). Es ergiebt fich aber, bag auch Raifer Rubolf biefe Berpfandung ber Mugeburger Stadtvogtei nicht bat anerfennen wollen, inbem er fie in feiner Beftatigung ber Ronrabinifchen Beraugerungen pon 1274, gang mit Stillichmeigen übergieng, bagegen aber 1276. ber Stadt bas erfte Raiferliche Privilegium in Befiatigung ihrer gefdriebenen Stabtrechte, ober bes foge. nannten Stabtbuche aab, nach welchem bie Stabt ne. ben einem verbleibenben Bifcoflicen Burggrafen und Bi. fcoflicen Sauptzollner einen Raiferlichen ganbrogt vorgefegt erhielt (einen erneuerten vollstandigern Abbrud biefee Stadtbuche, jedoch gur Beit noch aller Erlauterung ermangelub f. in v. Freyberg Sammlung beutfcher Rechtsalterthumer: 1. Beft. Maing 1828. 8.). Aus biefen . urfundlich biftorifchen Umftanben geht aber von felbft bie Ralfdheit und Unadtheit einer noch vorbandenen rabirten und gufammengeflitten, mit ber bamaligen Gprache und ber mirflichen Lebenszeit ber aufgeraften Beugen im of. fenbarften Biberfpruch ftebenben Urfunde von 1152. ober nach anbern Lefearten 1156. hervor, nach welcher R. Frieberich I. und vor ihm fcon R. Beinrich III, im Jahr 1042. beutich bie Rechte ber Stadt Mugeburg und ihrer Bogte geordnet haben foll. (f. Cori Nr. 2-5. Braun II. 137) und wovon bas Stadtbuch felbft boch nicht ein Bort mehr meiß - ein Douche Erercitium - aber bodftene fur einen leichtgläubigen Juben Apella! Der Bifchof, melder ber Stabt bereits 1270, bas ibm gebubrenbe Umgelb verpfanbet, überließ ihr nun auch 1277, bie Dunge, 1282 ben Brudenzoll und ermeiterte und beftatigte 1290 ben als tern Grundvergleich von 1254. Econ 1399, mar bie alte

Bifcoflice Dfalg ganglich eingeriffen. Der Bifcof, ber gleichwohl nach feiner Dabl einen frierlichen Ginritt in ber Stadt bielt, verlegte ums Jahr 1480 feine Refibeng nach Dillingen und befrand um 1484 in Rom felbft einen Brozeff, ben bie Stadt mit ihm uber bie weltliche Dbrigteit begann. Die Zeit ließ ibm nichts mehr, als feine Bifcoflichen Amterechte, ben Borfit feines Burgaras fen im Stadtgericht und einige Bollgefalle. 1373. ift ber erfte Rugger in bie Stadt gezogen. Die Raiferlichen Landvog te, por benen bie Stadt ale Commune belangt werben mußte, maren anfange meift aus bem bobern Abel genommen, namentlich 1281. Graf Albrecht von Soben. bera, 1355. Die Berren aus bem Saufe Dettingen, 1383. Defterreid, 1389. und 1392. Leuchtenberg; 1375. 1395. 1400. Die Bergoge von Baiern. Unter Diefen fammtlich mar gemeiniglich bie Mugbburger gand = (ober vielmehr Ctabt.) Boatei mit ber großen ganbpoatei uber Coma. ben verbunden. 3m XV. Jahrhundert ericeinen fogenannte Reichenogte aus bem blos rittermaßigen Mbel, na. mentlich Eps. Reifcach u. f. f. vermuthlich weil bie Stabt ben gar ju machtigen landvogten auszuweichen fucte. 1426. erhielt fie bas Privilegium, fich felbit bie Landvogte mab. Ien gu burfen und fie bem Raifer gur Beftattigung vorguichlagen. Die Stadt blieb bierauf eine geraume Beit mit ihrer Bahl bei ber Familie Pappenheim, und gieng bann allmablig auf Glieber ber Ramilie Freundeberg, Truch. feg von Baldburg, Rechberg, Frenberg über, immer mit bem aus Stalien angenommenen Grundfat, bag ber Potesta (Candvogt) ein Frember von Abel feyn muße. Geit bem Ende bes XVI. Sabrbunberts lief bie Grabt meiftens ihre eigenen Stadtpfleger gugleich als Raiferliche Landvogte beleiben, von benen auch bie untern Richter bet vorkommenben Fallen fich erft ben Blutbann reichen laffen mußten. Bon den Meichsotzten wurden wieder zu handhabung und Boliziehung der hoben Justig und Polizei Untervögte ober Stadtvögte bestellt.

C. Das Land am rechten Lechufer, bie Grafichaft Möhringen, ober bas Gebiet von Fried, berg, Landsberg und Beffobrun.

Dag alles biefes land Belfifch gemefen nimmt auch Aventin an, und bestättigt fich burch bie fpatern Berauf. ferungen Rourabins, beffen Befit fich nur aus vorausge. gangener Ermerbung biefer Belfifden Guter burch bie Sobenftaufen ertlaren läßt. Dag aber biefer lanbesftric infonderheit bem Bergog Beinrich bem lowen , nicht aber bem alten Belf in Schwaben gebort, und alfo gleich bei ber Achteerflarung bes Bergogs vom R. Friedrich in Befis genommen worben, lagt fich bamit behaupten, weil Bergog Beinrich ber hiftorifchen Uberlieferung gufolge Landeberg befestigt haben foll, weil berfelbe bas Gut Schmiechen bei Dobringen ans Rlofter Ureberg verfchenft. und weil es in einer vom Bergog Belf feierlich bezong. ten Urfunde von 1155. beftimmt und ausbruflich beift. baf Weffobrun unter ber Schirmvogtei beffelben Bergog Beinriche geftanden (M. B. VII. 384.). Es fceint aber, ber Sauptname bes Bebiete mar bamale Dobringen. fpåter Graffchaft Mobringen, wogu bas Gibifch geborte : "Oppidum Schongau et Villa Moringen cum toto Aybisch (dipl. Conradini a. 1267.), wo wir unter bem Gibifd bas gange bamale noch wenig angebaute rechte Lechufer von Friedberg bis Landsberg verfteben (Novale ad prata facienda iuxta flumeu Pegnize, quod Eysch (Eibisch) dicitur; f. eine Rlofter Dichelfelber Urfunbe

von 1196. M. B. XXV. 109.). Bon Panbeberg an bie Bef. fobrunn mar bas Umt Stauffen, wovon beut ju Zag bas grofe Dorf Stoffen noch ben Namen tragt. - Rriebberg. bamale noch gang unbefannt, foll erft Bergog gubmig ber Strenge ben Mugeburgern ale eine Befte entgegengefest baben, jeboch fommt es im Bergleich mit bem Bifchof gut Mugeburg von 1270. bereite ale ein Galgftappelort por. Panbeberg foll urfpringlich Pfetten geheißen baben; inbeffen mollen bie Schefftlarer Trabitionebucher M. B. VIII. 475. fcon eines ,,nobilis homo Wernhardus de Landsperch ermahnen, fofern nur, wie fo baufig, Diefer Rame fic nicht erft aus fpatern Gloffen eingeschlichen bat. Rach Bori dronol. Auszug S. 600. und Sund Metrop. III. 115 foll Beinrich ber fome im Jahr 1162. ein von ibm erft neuerbautes Schloß ju ganbeberg befeffen haben, und Diefes bas nemliche fenn, welches bei Deichelbed Chron. Bened. II. 30. in einer Urfunde bes Heinricus de Lechisperc von 1252, die Nova urbs Lechisperg brift. 216 Ctabt fommt Panbeberg erft 1315. vor. Grafen von Landeberg und ein Graf Seinrich, geftorben 1281. (f. Roblere Dungbeluftigungen XV. 43. vielleicht obiger Heinricus de Lechisperg?) find aus Urfunden hierorte gang unerweislich. Das Benebictinerflofter Beffobrunn foll nach einigen feine Entftebung bem Bergog Taffilo im 3abr 753. ju banten haben, nach anbern gleichen Urfprunge mit Benedictbeuern fenn; man febe auch: Leuthner hist. Monasterii Wessofontani 1753, 4. - 1267, 17, Kal. Jan. b. i. nach unferer Rechnung 27. Dezember 1266. weil man bamale bas Jahr icon mit Beibnachten angefangen, verpfandet Ronrabin bem Bergog Lubmig Oppidum Schongau, et villam Moringen cum toto Aybisch, für 1500. Dart Gilber, Die ibm fcon ju Berona gelieben worben;

und fury barauf am 10. Jenner 1267. Die Abvotatie ber Stadt Angeburg, bae Castrum Swabekke famt ber Straffenvogtei, Die Bogfei über Fuffen, und Die Curiam supra Montem um 3000 Dart Gilber. In bem Beftats tigungebrief bes Raifer Rubolfe vor 1273. find biefe Ronrabinifchen Ermerbungen ziemlich nach ihrer geographischen Lage genannt; erft von Rorben nach Guben Gongau, mit Dictengau und Ammergan, bann bie Curia supra Montem (bei Sobenichmangan), alles im ebemaligen Gebier bes alten Belf gelegen, bann bier abgebrochen und von Guben nach Rorben wieber abwarts im ehemaligen Gebiet Beinriche bes lowen : Stauf, b. i. Stoffen bei lanbeberg, bier. auf Iglingen unweit landeberg, aber am andern lechufer liegend, ferner Zurfbeim an ber Bertad; alebann wieber am rechten Lechufer abmarte . nach Moringen cum toto Arbisch, b. i. alles rechte Lechufer von Stoffen ober Landeberg bie jur Grenze bes alten Umte Friedberg, bann, mas freilich icon fruber bei Turfheim batte genannt merben follen, bas Castrum Swabelfe mit ber Augeburger Straffenvogtei, endlich Donauworth und Tapfbeim. einer Urfunde von 1390. beißt Dobringen auch bie Graf. fcaft Sartedried, (Sabereried bei Friedberg, in ber Pfarrei Gulgenmood?) worunter man gu jener Beit nur mebr eine Banbidranne verftanben; benn nachdem Friedberg und Landeberg Stabte und besondere Pfleggerichte gewor. ben, ift bas, was Bergog Ernft noch 1436 ,,feine Graf. fchaft Moringen an Lechrainy nennt (f. Cori Ledrain) in viel engere Grengen gurufgegangen. 3a 1341 batte bereite R. Ludwig Burg und Dorf Mohringen, gwifden Mending und Riffing gelegen, famt bem Gericht fur bas von ibm geftiftete Rlofter Ettal bestimmt, mas aber, wie wir glauben, nicht zur Bollgiebung gefommen. In biefer

Begent, gwifchen Riffingen und Mobringen, lag auch bie alte berühmte Raiferliche Pfals und Dablitatt Gungenlech, Conciolegis, mo beruhmte Bufammenfunfte, Rais ferliche und Bergogliche Bermablungen, Mufterungen abgehalfen worben; wofelbit aber ber lech alle Spuren ganglich gerftort, bafur ungefahr in ber nemlichen Begenb bas Bifdofliche Lufticblog Mergentau entftanben. Abeliche Befchlechter biefer Begirte maren; bie Abelebau. fen. Grunbarbebofen, Beanenberg, Saltenberg und Bil. benrob, Igelbach, Lichtenberg, Pfetten, Die Schonborf, Die Theininger gu Daal und Beffobrun, Die Schmiechen, Stoffen um Stoffenberg, Die Maricalle von Schiltberg mit bem in biefem Begirt liegenben abgefonberten Umt Dubibaufen, wogn infonberbeit Dublbaufen, Zording, Affing, geborte; bie Scheufen vor Schnaitbach balten wir fur Zweige beffelben Gefchlechte, fo wie bie unter bem Ramen von Uffingen noch befonbere vortommenben Butebefiger bafelbit.

# 88. Die Erblande bes alten herzog Belfe in Schwaben.

Diese umfagten vom Augstgan bas Rapitel Raufbeuern und ben Keltenstein mit ben Kapiteln Dberndorf, Schongan, Fussen ub Reutit (i. Gaubeifer, S. 74), ben Ammergan, Cebendof, Ar. 62); vom Alergau bie Kapitel Kemten, Ottenbeuern, (bamals Memmingen), Baisweil (jedoch mit Ausnahme von Türtseim, Magenstei und Ettringen), die sübliche Schlfte des Kapitels Mindelseim, so bag alles nörblich vom Mindelseim und Rassenvern der Martgrafichaft Burgan verblieb, endlich vom Algeu nicht nur den Begirt, welcher ist noch ins Konigreich Baiern falt, an der linten Juriseite von Martingell bis nach Ineier Sand.

Lautrad (f. Baubefdr. Rr. 4.), fonbern auch mas fich noch meiter bin gegen Raveneburg, Altborf, fpater Beingarten, und bis an Bobenfee gezogen, womit wir uns aber bier, ale anffer ber Baierifden Grenze beftebenb, meiter nicht befaffen, fo wenig wie mit ber Graffcaft Buchborn, wetche ber leste Bergog Welf ebenfalle ermor. ben batte, ober mit ber Graffchaft Achalm, und ben mit Belfe Bemablin Deta, Tochter bes Pfalgarafen Gotfried v. Ralm, erheiratheten Ralmifden Erblanden. - Une ter ben beiden Bradern, Bergog Beinrich bem Stolzen, Boter Seinrichs bes Lowen, und bem Bergog Belf maren bie Belfifden Stammguter fo getheilt, bag erfterer bas Bergogthum Sachfen und Baiern, mit ber oben befdriebenen Graffchaft am lechrain, Belf aber bie übrigen Panbe bei Raufbeuern, im Reltenftein, Ummeraau, Gleradu und Migdu erhielt, fammt allen Italienifchen Befigun. gen, von welchen er fich gewohnlich fchrieb : Welfo, Dux Spoleti, Marchio Tusciae et Princeps Sardiniae, et Dominus totius domus Mathildis Comitissae (b. i. non Man: tug, Parma, Reggio, Mobena und Garfagniana) - Daff ibm die oben bezeichneten Guter innerbalb bes jegigen Ronigreiche Baiern geborten, bavon ihn auch Aventin "Lycatiorum et Ambronum Tetrarcham" benennt, geht baraus bervor, bag eine Pabfiliche Bulle von 1161. anführt, feine Guter feben im Augeburger Biethum gelegen (terra dilecti filii nostri Ducis Welfonis, quae in Augustensi Episcopatu sita est, M. B. 27.) baß Er 1147. Buter ju Peutengau bem Rlofter birfcau reflituirt, bem Rlofter Remten 1167. Guter im Ammergan, andere Guter bei Raufbeuern 1172 bem Rlofter Gt. Ulrich in Mugeburg gefchenft, f. Reg. I. 381, fich einen Bogt ber Rirche ju Ruffen gefdrieben (1188.), Steingaben, (bas in Ducatu Sueviae gelegen f. M. B. VI. 502.) gestiftet, burch ben Probst in Raitenbuch feine wichtigften Geichafte beforgen laffen, und im Memmingen, wo bas Schottenkselner von ben Welfen gestiftet war, feinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, wie wohl er auch in ber Grafichaft bes Lechrains besonbers um Landsberg und Mobringen viele einzelnen Gater be-feffen haben muß, die er an geistliche Stifte vermachte.

Die Sauptvermaltung ber Guter gieng, wie es fcheint, von Buron, Raufbeuern aus, mobin bie Ministri obet Untervogte ber einzelnen Amter und Stabte gewiesen mas ren. Die wichtigften Staate, und Familiengeschäfte abet leitete ber Probit Dito von Raitenbuch, ein gebobrner Graf von Reuburg und Falfenftein und Bruber bes 21bts Rupert von Tegernfee, ber jeboch burch eine 1170 nicht gur Bufriebenheit bes Bergoge vollzogene Befanbicaft in Rom auf furge Beit in Ungnabe fiel, balb barauf aber verftarb. Unter ben Sohenstaufen und erften Baierfchen Regens ten fommen fobann weiter por: 1224, ein Officialis bes Rais fere über Schongau und Buron (Raufbeuern) ; neben biefem ein Advocatus herrmann fur bie Stadt Schongau und ein Cunradus Minister in Raufbeuern noch infonberbeitt 1263. Albero von Brufberg, Procurator R. Ronrabs ju Peutengau; 1286. ein Canbrogt und Dungmeifter (Minister et Monetarius) ju Memmingen und Raufbeuern; 1289. ein Mungmeifter ju Schongau; 1296. ein Bogt Des true ju Schongau, aus bem abeliden Beichlecht von Saufen, 1299. aus bem von Somiechen. Den Probft von Raitenbuch betitelte Ronradin ale feinen Soffa-Der alte Bergog Belf, ben ber Berluft feines eine gigen Sohns und Erbens in Italien febr gebeugt, murbe ale ein finberlofer Mann, ber fich von feinem Reffen, Bergog Beinrich bem Lowen, vernachlaffigt glaubte, febr

gereitt gu Beriplitterung feiner ganber, burch Bermachtniffe an geiftlide Stifter und barauf vorempfangene Belber. Er gerftreute fich fo gut ale moglich an feinem au Memmingen genommenen Soffager, batte bereits feine fammtlichen Italienischen Buter an feinen Schwefter. fobn, ben Raifer Friedrich I, abgetreten, bavon er jeboch ben Titel fortfuhrte; und ale R. Friedrich noch vor bein alten Belf verftarb, fo bedachte nun biefer auch in gleider Art ben Cobn, R. Beinrich VI, und permachte ibm. mit Umgebung bes Belfifchen hauptftamme, alle feine übrigen Schmabifchen Erblande. Diefer Erbanfall an bas Sobenfigufifche Saus, bas fich unterbeffen feit 1179. auch ber anbern Beififchen Stammguter bes Bergog Beinriche bes fowen in Schmaben und Baiern bemachtigt hatte, trat ein ben 15. Dezember 1191., wo ber alte Belf im feche und fiebengigften Sahr feines Lebens ju Dem. mingen, andere wollen ju Raufbeuern, perftarb. 3m Jahr 1266. 27. Dez. verpfandete ber legte Sobenftaufe, Ronrabin, bem Bergog Lubwig Schongau, und am 10. Jenner 1267. Die Abvotatie über Guffen und bie Curiam supra Montem, b. i. ben Bergbof, melder bas nachber fogenannte Gericht Sobenfchmangan begrief, mit bem Dorf Berghof, (40 Saufer), Unterreiten, Dberreiten, Rniebis, Rieb, Buching, Salblech, Lachen, Urfpring, nebft andern Binfen und Bogteigefallen, in Ruffen und Mitter-Wenn im Jahr 1300. Die Bergoglichen Bruber Rubolf und Lubwig ber Graffcaft Tirol nebft Rattenberg auch bie Curiam dictam in Monte supra oppidum Schoengau verpfanden, fo wird barunter mobl berfelbe Berghof bei Schwangau gu verfteben fenn. Das Schloß Sobenfdmangan felbit, erft Belaichen, bann Sobenftaufi. ichen Minifterialen geborig, Die ans Reich übergiengen,

(Georgius et Heinricus de Schwangawe, Romani Imperii Ministeriales 1286)murbe 1440, nebft Frauenftein bom S. Albrecht an fich gefauft, gieng aber barauf noch burch mancherlei Sanbe, fam 1544 in ben Befig ber von Baum. garten, murbe 1555. ale reideffanbifc behandelt, 1561. burch ben Mugeburgifden Erbmaridall Freiberen von Er. bad, mahricheinlich einen Baumgartenfchen Glaubiger, an ben Martgrafen Georg Friedrich von Ansbach um 120,000 Gulben verpfandet, vom Martgrafen aber 1567. an Baiern überlaffen fur 170,000 Gulben, und noch weitere 40,000 Gul. ben, womit 1598. noch bie Ribeifommiß Pratenbenten abgefunden werben mußten (f.'v. Raifer Beid. v. Lauingen G. 13.). Bon Ammergau, ausgenommen Berbenfels, mas bamale noch ben Grafen von Efchenloh geborte, bie es 1204 an Freifing verfauften, fam Ummergau, Pentingen, ober Beutengan, bie Satten u. a. m. ebenfalls burch sie Rourabinifde Erbicaft an ben Bergog von Baiern (man febe bie Raiferliche Beftattigung von 1273.). 3m Jahr 1341, hatte R. Ludwig feinem neuerrichteten Rlofter Et. tal Peutengau bestimmt, an beffen Stelle aber 1348. bas Gericht Dber . und Unterammergau gefommen. Riffen, Conthofen, Dbernborf, geborte bem Bifchof von Huge. burg, jedoch mar ber Bergog ber Schirmberr baruber. Ribfter in Diefem Umfreis maren: St. Mana in Ruffen, Benedictiner Orbens, ber Gage nach vom beil. Magnus, Apoftel bee Algeus 636 gestiftet und fpater vom Bifchof Berichus inMugeburg wieder erhoben, bavon Rourabin 1267. Die Schirmvogtei an Baiern verpfanbet, beren fic in ber Rolge bas bodiftift Mugeburg felber angenommen, hatte porber icon vom R. Friedrich (1235) bie Provinciam Michau und bas Patronat barüber, von Mufach bis hornbach (a Curia Musau usque ad Horenbach) und

eine Menge Guter und Pfarreitechte in ben ietigen Land. gerichten Obergungburg, Buchloe, Schongau, Lanbeberg, namentlich Mitrach, Geiffenrieb, Beftenborf, Dftenborf, Sarenrieb, Sobenfurth, Brut, Reichlingen u. f. m. beflattigt erhalten. 3m Jahr 1188, bat ihm fein Abvofat Belf bie Guter ju Lachen und Greut gefdenft (Canbger, Schonenbad). Dermal ift bas Rlofter eine Rurftlich Det. tingen Ballerfteinifche Domane, mit als Enicabigung fur bie am linten Rheinufer verlobrne Graficaft Dad. ftubl. Das Dramonftratenferflofter Steingaben ftiftete Dergog Belf 1147, und bestimmte es jur Grabftatte feines einzigen in Stalien verlornen Gobne. 1189. bestättigte R. Seinrich bie bem Rlofter geweibten Guter, Die weit umber, um Schongau, Burgau, im Landgericht Lands. berg und auch am linten Ledufer, im Ravitel Raufbeuern, Leber und in ber Graficaft Schwabel und Zurtheim gerftreut gelegen, ja felbft bie Bogen und noch meiter ine fub. liche Tirol, ju Tfarbis (Tichars im Eppanifchen Gebiet bei Raffelbera). 3m Jahr 1238, idenften bie Chein von Giebenaich bem Rlofter ibr ganges Dorf Giebengich; 1280. verlaufte Friedrich Balbegrav, Magister Domus Templi in Alemania et in Solavis, bem Rlofter Steingaben 1. Sof gu Schongau, 2. ju Barenberg, 2, ju Bruf, 1. ju Dietenerieb, 1, ju Rugenboven, 3. in Gffenchoven. 1435 wurde es von einer Probftei jur Abtei erhoben. -Raitenbuch, Rotenbuch, (f. Ans. Greinwald Origines Raitenbuchae, Mon. 1797, 4.) anfanglich eine bloge Belle, welcher Bergog Welf 1074. Bebengau bei Dentengan und 31. Manfus fchenfte, murbe 1080. mit Huguftiner Chorherren befest, Ginen Theil berjenigen Muobien im Ammergau, welche im nemlichen Jahr Bergog Welf ber Abtei Remten gefchenft, verfaufte biefe 1295, aus Rlofter

Raftenbuch, nemlich bas Patronatrecht im Ummergan, 2 Bofe in Sopen und 1. ju Gulgrau (Saulgrub). 3m Jahr 1362, perfaufte biefelbe Abtei Remten ferner an Raitenbud 2. Guter ju Dberammergau, 1. ju Unterammergau, 1. ju Caufgrub, 2. ju Stigran, 2. ju Balben, 2. ju Robigrub und Staffelfee, 1. gu Gicheleberg und bas Gerent, in ben Gaalbuchern ! bie Remter Guter genannt. Die Probfte führten gewöhnlich ben Ehrentitel ale Softaplane ber Belfen, und nachber ber Sobenftaufen. Das Rlofter mar in Bezug auf bie Dobeiterechte bem Canbrogt in Raufbeuern untergeorbnet. Gin angeblich 860, fcon im Ammergau beftanbenes Ribfterlein mußte febr frub wieber eingegangen fenn. Muffer jener Beit liegt bie Entftebung bee Rloftere Ettal, vom Rais fer Lubwig gu einem Donde und weltlichen Ritterfift jugleich bestimmt, wogn er 1352. Die vom Bifchof von Mugeburg ertaufte Stadt Murnau und Schlof Efchenlob, und Ober und Unterammergau gewibmet. Die guten Ritter mußten aber balb ben Benedictiner Monden ben Dlas gang und gar raumen.

Remten Fürfiliche Mbtei, Benebictiner Drbens;

In der Geschichte vom Stift Remten und seiner einzelnen Begirfe missen leiber gerade die Attelen Urfunden bestehten als verfälisch in Ansprud genommen worden, besonders der angebliche Aarolingische Stiftungsbrief von 273, bereits von den Bolandiften seibt in dan Actia 88, freimathig angegriffen, und der angebliche Maakungsbrief eines Konigs Ludwig von 2027, vom Raifer Otto II. 972, in einer ebenfalls unächten oder von ihm erschlichenen Urfunde bestätigt. Rach diesemblich von Elift Kenten vor allem Bolf der Algau, des Alfregen

und Ungfigen, in Gegenwart bes Missus Iringus, feine angebliche Grengmartung in ber Urt bezeichnet, bag fie icon bamale, mo boch felbft ber Bifchof von Mugeburg noch fein Bebiet gehabt, bie ermeislich viel fpater ermorbenen Fürftlich Remtifden Candestheile in ber größten Ausbebnung umfaßt baben murbe, nemlich meift nach ber Rluffe Bauf von Remten bis and nachber Trauchburgifche Bebiet, an Leutfird bin, Die Memter Grunenbach und Dbergungburg, bie Irfee, und wieber an Remten bin und gulegt noch Tingau und ben Remter Balb ein-Bon biefer burd ben Diffus genehmigten Grenzbestimmung batten bie Gaubemobner an ben Ronig Ludwig appellirt, ber beehalb nach Regeneburg ein Placitum ausgeschrieben und Diefes bafelbit in feinem Palatio in Regenanto? (foll bas etma Regen . Enb beißen ?) in Gegenwart ber ebelften Saupter aus Rranten, Baiern und Mlemannien, und bes Bifchof Eberhards von Freis fingen, ber augleich 3bt in Remten mar, abgebalten; movon ber Erfolg gemefen, baf ber Ronig bie erfte Grengmartung ebenfalls beftattigt, und die meltlichen Befcmerbeführer verurtheilt babe, von Regeneburg bis Regenanto auf ihrer Schulter Stuble zu tragen. Da biefen, unb mehr anbern Urfunden bes Stiftes Remten aus jener Beit, megen ber banbareiflichen Unrichtigfeit ber Beitreche nung und ber Gauen, und überhaupt ber ungewöhnlichen Korm und bes widerfinnigen Inhalts halber, ber Glanbe burchaus verfagt werben ung, fo ift nur fo viel anguneh. men : baf im Belfifden Gebiet eine Abtei Rem. ten aus uralter Stiftung exiflirt, und bag, wie bei fo vielen Sigen ber Bifcofe und Mebte, felbit bie Stabt Remten nicht gang frei von aller urfprunglichen Abbangigfeit gemefen, bavon aber, nachbem bie Stabte ibre

Starte fublten, bie Banbe um vieles geluftet worben; baff nach achter Urfunde von 1143. ein Berthold Abvofat (vermuthlich Belfifcher) über Remten gewesen; bag ber-20a Belf 1167. ber Abtei Remten icone Gater im 2mmergan gefchenft; bag Raifer Friedrich 1213. biefelbe mit allen Bogteien und Benefigien bes gemefenen Martgrafen pon Romeberg begabt : baf 1210, ber Raifer felbit auf feine bieberige Bogtei uber bie Abtei Remten verzichtet (befraftiat 1262, von Ronrabin), moburd nach Erlo. foung bes Sobenftaufifden Stamme bie eigentliche Gelbfts fanbigfeit bee Stifte begonnen, aber auch ber Stabt, welche R. Rubolf 1289., weil Er ihr Bogt fen, ben Schirm gegen ben Mbt und zugleich eigene Bogteirechte gugefagt; gleichwie auch 1294. ein eigener Rafferlicher Minifter ober Landvogt, Ramene Albertus, bafelbit ericeint. 3m Sabr 1347. erfannte ber Mbt burch feierliche Urfunbe bie groffern Gerichtebefugniffe ber Stadt an, ber er fcon 1340. ben Brudengoll und bas Ungelb (gegen ben ausguliefernben vierten Theil bes Ertrage) überlaffen hatte. 1361 erflarte fie Rarl IV. ale eine alte Raiferliche Reiche. fabt, gleich berechtigt mit Ulm, Demmingen und Raveneburg. Bon ben noch übrigen Gerechtfamen bes Stifte mußte fich bie Stadt erft vollenbe 1525. mit 32,000 Gulben abtaufen (f. Rarrer Befdreibung und Gefdichte. ber Altftabt Remten. Remten 1828. 8.). Der Ubt batte am Rirchof in ber Stadt feine Burg ober Burghalbe Sillermont, melde bie Burger 1356, gerftorten, bafur aber um 5000. Pfund Beller, Ueberlaffung noch eines Biertels von Ungefb und ber Bieberaufbauung Genugthunng leiften follten, (Urtheile von 1364.); boch ift es ju biefer Bieberaufbauung nicht mehr gefommen, und auch bas übrige 1365, verglichen und vollende 1370. fic babin verftan-

ben morben, bag ber Abt bie Burg und Beffe, und ben Berg oberhalb ber Stabt, ihr um 1500, Pfunb taufemeife gant und gar überlaffen. In bes Abte Gebiet lagen ferner bie Beften Grunenbach, Rottenftein und Ralben, mopon fich ber Bappenbeimer Rame Ralatin berleitet. Den Remter Lebenbrief über bie Bogtei von 1213. batte Heinricus de Chalantena, Marefealchus Imperii mit bezeugt. Mus ben ebeln Remtifden Befdlechtern führten bie pon Remten felbit benannten von Remnat, Chaminat, bas Rammereramt. Volcmarus in Castro Chemenaten 1262. Marquardus senior de Kemenatha Camerarius Ducis Sueviae 1283. Heinricus de Hemenat Marscalcus Ducis Sueviae. M. B. VI. 631, Gie befagen auch Arbon am Bobenfee, bas fie 1282, vertauften. Die von Baget hatten bas Marichallamt, bie von Raufdmag bas Schenfenamt. Da aber bie Rurfürften felber bie Erb. amter bes Stifte übernommen batten, fo fcheinen biefe nur bie Unterbeamten porgeftellt ju baben.

## Memmingen;

f. Schorere Memminger Chronit; Uim 1660.

Rarrere Memminger Chronif, Memmingen 1805. 8. Leonhards aus bem Alterthum beschriebenes Memmingen 1812. (geht nur bis 1468.)

In berfelben Art, wie bie Stadt Remten, erhob fich nicht minder gur unmittelbaren Reichsftanbichaft Menmingen, vorher Bekandtheit einer Villa Grünfurt ober Grünenwörth. Sie hatte Landvögte (Minister) und Mang-meifter. R. Rubolf verlich ihr 1296. die Rechte ber Stadt Utderlingen und R. Aoff 1296, die von Ulm. Das reiche Spital in Memmingen jum helligen Geift, bem großen von Vienne in Aranfreich abhängenden Orben ber

Antonienbrider eingeranmt 1226 — ein Schottentsofter burch eine Rolonie aus Regensburg vom herzog Melf ju Bagung einer am Bifopf von Augeburg begangenen Sunden gestiftet (nacher ben Augustinern eingerahmt), und ein Franzistaner Ronnentsofter waren bie gestlichen Stiftungen ber Stadt. sach Scholnen Bei Memming ein lag noch Ottenbeuren, eine Benedictineradtei, ans geblich einem gewissen Allemannischen herrn, genannt Splachus einem gewissen Allemannischen herrn, genannt Splachus der Gintlat als Stifter, soon im Jahr 764. zus geschrieben; f. P. Maurus Fryerabenbe Jahrbücher, Bang spat verft entfand bie Kartbaufe Burheim, auch bei Wemmingen, 1402. mit Monchen aus bem Kloster Sprifgarren im Dettingsichen beigt,

#### Raufbeuern;

Die Rreiheiten ber Stabt Raufbeuern find von bemfelben Jahr und bemfelben Umfang , wie jene von Memmingen, wie fic benn bie Somabifden Stabte Dris vilegien fo giemlich gleichen; burd Urfunbe von 1330. murbe bie Stadt in allen Studen Memmingen gleichgefest. Gie befaß bis auf bie legten Beiten bieffeits ber Wertach bas Dorf Dberbeuern, jenfeite aber Dber Germaringen, Unter Germaringen, Dofingen, Beftenborf, Dberofterndorf, Giriebofen, Beinhaufen, Stottmang, Thalbofen, Schmabifchofen. Der übrige meftliche ganbesftrich an ber Raufbeurer Strafe bezeichnet fo giemlich bie alte Grafichaft Romeberg, welche bie Martgrafen von Rombberg, aus bem Gefchiecht ber Grafen von Burgau, hier gu Banb befeffen, und wie es feeint, burd Berwandtichaft mit bem Eppan Belfifden Saus erworben baben. - 216 Romobergifde Drte find auf ber Charte

bestimmt zu verburgen Romeberg, Berricaft Stein, Gottenau und Rottenbad, mit einem großen Wilbbann umber, Irrfee, Baidweil, Eggenthal, Ingentrieb, Retterfcmang, Lauchborf, Mauerstetten, Pforgen, Rieben, Golingen. Ginen großen Theil feiner Grafichaft wibmete DR. Beinrich von Romeberg 1182. ju einem Benebictinerflo. fter Jerfee, beffen Bogt er murbe, und worauf nach bem Abgang ber Marfarafen bie Abvotatie über bie Rlofterguter an bie Marftetten und mehrere anbere Befchlechter, uber bas Rlofter felbit aber burch neue Berleibung R. Friedriche 1215. an bas Stift Remten tam. 1241. noch war Romeberg in Befit bee Grafen Ulriche von Ulten, ber feinen gur herrichaft Romeberg (Capitaneum locum) geborigen Bafallen erlaubte, ibre Guter an bas Rlofter Steingaben ju vermachen, alles unter Beugichaft eines Sunibalbe und Bolfmare von Rumefpere felbit. Milmab. tig gieng bie gange Grafichaft burch lauter Berpfanbungen an mehrere Gefchlechter über, Stein, Egg, Billofe, und Engetrieb an Remten und Dttenbeuern, Gottenau an bie Leutfirchner in Memmingen und 1583. um 18,500 Gulben an bie Rugger ju Rirchberg; und Rottenbach vom Spifal ju Memmingen 1547, um 18,000 Gulben ebenfalls an bie Anager.

Berrichaft Minbelbeim;

f. Brunemair Gefchichte ber Stadt und herrichaft ... Minbelheim, 1821. 8.

Mindelheim, fo weit man weiß, gehörte ben Rittern von Mindelberg, die fich Ministerialen bes Reichst nannten, nachbem sie früher wohl Ministerialen bes bergagthums Schwaben gewesen, und ann eine Zeitall Scholof und Martt Kircheim, ist Fuggerich, besessen haben. 1263. wurde bas Tremitentschlere Peternau in die Stadt

gezogen. Ritter Schwigger von Minbelberg theilte 1303. einen großen Theil feiner Guter biefem Rlofter und bem ju Grefee und Raitenbuch ju. Das Schlofgebaube foll icon 1324. vom Raifer Ludwig, im Rrieg mit feinem Gegenfaifer Friedrich, und vollenbe endlich gar 1340. vont Bifcof in Mugeburg vermuftet worben fenn. 1363. vers faufte bie Bittib von Minbelberg, geborne von Michbeim, ibr Cobn Emigger und Die Tochter Globet Die Befte und Stadt Mindelbeim an Beinrich und Balter von Dberichlis, ber eine Ruftos ber andere Chorherr ju Angeburg, welche Dberfchlit felbit aber gleichfalle fur Mindelheimifche Aguaten gehalten wer-1365. trat bas Sochftift Mugeburg in biefen Rauf ber Dberichlige ein, verftant fich jeboch bagu, bag bis ju Erfüllung ber Bedingungen bie Berricaft einftweis len bem Bergog Friedrich von Ted ale Trenbander eine gehandigt werden follte. Bon biefem mar fie aber nicht mehr berauszubringen; vielmehr, nachbem bie Zede ihr Stammidlof Ted 1381. an Burtemberg verfauft, nab. men fie gang und gar ihren neuen Bohnfit au Mindels beim. Giner biefer Inhaber von Minbelbeim mar gugleich Sauptmann ber Stadt Angeburg und Befiger von Manerftetten. Der legte bes Tedifden Stamme, Datriard von Manileja, raumte noch bei feinen Lebzeiten 1433. Minbel beim ben Rindern feiner beiben Schwestern, einer Gra. fin von Bertheim und einer Fran von Rechberg ein und ftarb 1430. Die Rechberge empfingen 1442. Salegericht und Boll ale Reicheleben und fauften 144. auch ben Bert. beimen ihren Antheil um 21,844 Gulben ab. 1467. mußte Bero von Rechberg Schulden halber Mindelheim an feine Schwager, Ulrich und Sane von Freundeberg verfanfen. 216 auch 1586, ber legte Freundeberg verftorben, batte er vorber gu feinen Erben eingefegt feinen Better Bolf Beit von Marelrain, und eine Bafe in bas Saus ber Rugger ju Rirchberg und Beiffenhorn vermablt, melde beibe Saufer baruber in einen langmuhrigen Erb. icafteftreit gerietben, bie endlich 1616. Die Marelrain ib. re Unfpruche an Baiern überließen, welches bann noch bie Rugger mit Silgereberg befonbere abfertigte. 1706. unter ber Baferifden 2icht murbe Minbelbeim bem Bergog pon Marlborough ale ein Rurftenthum ausgeschieben, bet auch wirflich eine Beitlang bier wohnte, bis bann 1714. im Krieben bie Rudaabe an Baiern gefdeben mufte. -Das Gefdlecht ber Boofe innerhalb biefer Berichaft foll fcon 1141. ausgeftorben fenn; 1551. ertauften bie Rugger Boos und Unterreichau um 29,000 Gulben unb 1581. Reichau um 12,000 Gulben; Bleg, ju ber Berrichaft Bood geborig, mar eine Domane anfangs bes Spitals in Memmingen, nach 1547, ber Rartbaufe in Burbeim. Bon Beimertingen maren bie Marichalle von Beimertingen benannt; 1589. ertauften es bie Grafen von Rugger um 31,000 Gulben.

# 89. Die Grafen von Montforti

Aus bem Umfang bes Walgan, bes Rhingant und bes Argengau find bie besonbers in ber Geschichte ber Kreugidge so berühmten Grafen von Montfort hervorge, gangen, auch Fortifels und Startenfels genannt. Ihr Gebiet war hauptschisch von den Rhein in bas rechte und linte Ufer gertbeilt; bas rechte Ufer bildete die eigentliche sogenannte Grasschaft Wontfort, mit ben Unterabibeilungen in Bregen, und Felbirchen; bas linte Ufer enthielt bie Grafschaft Werbenberg, mit ben Unterabibeilungen in Deiligenberg und Gargand, bavon sich einige auch

Sonnenberg (Graficaft Blubeng) gefdrieben. - Cher fo theilte fich bas Grafenhaus perfonlich:

- a.) in bie rothe Fahne, Montforte gu Bregeng und Felbfirchen;
- b.) fcmarge gabne Montforte gu Berbenberg. Bludengs
- c.) weiße Fahne, Montforte ju Sargand und Sonnenberg.

#### A) rothe Fahnet

a.) bie Grafen von Montfort ju Bregeng f. Stamm ber Grafen von Bregeng und Pfullendorf bei Gebbarbi III. 589.

Bon ben alteffen urfprunglichen, und ist erlofches nen Grafen von Bregenz mar 1079. Graf Marquart, ber auf Geiten bes Gegentonige Rubolf, Ulrich, ber auf Geis ten Seinriche IV. ftritt, und Rudolf, ber 1108, bie arofe Solacht bei Ibungesheim in Rhatien gegen ben Grafen von Rirchberg mitgefampft. Dit bem Gobu bes Grafen Ulriche erloich biefer Grafenftamm in feinen mannlichen Erben 1127, und bie Bregenger Lande fielen an bie Schwefter bes legten Grafen, Gemahlin bes Grafen Sugo von Pfullenborf. 36r Cohn Rubolf nabm feine Refibeng in Bregens, und war mit einer Schweiter von ber Mutter Raifer Friedriche I., Ramens Jubith vermablt. Deffen einziger Cohn verftarb noch bei bes Batere Lebzeiten 1168. in Italien, woburd nun bie noch einzige Tochter 3ba, vermablt an ben Grafen Albert von Sabeburg, Die Erbin mar, mit welcher, ale ber alte Graf Rubolf 1180 ftarb, Raifer Friedrich in ber Art übereintam, bag er fur ibre Comabifden und Bregenger lanbe bas Thurgau überlieg. Diefe Pfullenborfer und Bregenger Ermerbungen foll bierauf ber Raifer feis nem Cohn, bem Bergog Friedrich von Schwaben, verlies ben haben (f. Pfifter II. 234), nach Gebharbi bingegen hatte Die 3ba noch eine Schwefter Ramens 3ba gehabt, welche an einen Pfalggrafen von Zubingen vermablt gewefen, und biefem bie Grafichaft Bregens jugebracht. Rach v. Urr maren aber bie Montforte fcon vor 1271. im Befit ber Canber am rechten Rheinufer gemefen. 1290. verpfanbete St. Rubolf bem Grafen Ulrich von Montfort ben fogenannten Bregenger Balb, moruns ter man eigentlich bie gange lanbichaft verftanb, um 1000 Mart Gilber, wo nun freilich neuerbinge bie Frage ents ftebt, wie ift ber Raifer Rubolf gu biefem Befit ber Bos benftaufifchen Grafichaft Bregeng gefommen? vermuth. lich batte ichon Ronrabin nicht wenig barauf geborgt, und Rubolf entweder als Sabeburg bie Pfanbichaften eingelößt, ober ale Raifer über fie wie heimgefallene Buter verfügt.

Auf alle Falle sind es nun von biesem Ende ber Hobenlaussischen Zeit an bie Montforte, welche als die wirflichen Zerren von Bregenz ersteinen, und sich in mehrere Zweige von Keldfirch, Tettnang, Niedsberg theilten. Im Sahr 1451. verlaufte Elijabeth, Grasin von Hontfort und Bregenz, vermählte Mortfarfin von Hodberg, ihre halbe Grassichaft Bregenz nehlt der Herrschaft Hobenet, an den Erzhezeg Sigmund von Desterreich um 35,502 Mulben, und Vras haug von Montsort 1523. fein and bere Halfe an den Erzhezeg Ferdinand um 50,000 Gulden. Was den Grassich von Actunang und des Bobensees verbein in der Gegend von Actunang und des Bobensees verbeit, (Wassierburg war von ihnen schon früher an die

Rugger) und von biefen an Defterreich veraugert, verfaufte 1783, ber legte feines Stammes auch noch an Defter. reich und verftarb 1787. arm und guterlos. Das Golog oberhalb Bregeng beißt Pfannenberg, mober auch ber que meilen vorfommende Rame ber Grafen von Pfannenberg ju erflaren ift. Ungewiß ift bas Jahr ber Stiftung bes Benedictiner Rloftere Mebrerau, vom Brufdius bem 1007. geftorbenen Grafen Ulrich von Bregeng gugefdrieben, von anbern ine Jabr 1126. gefest. Bas biefer Graficaft norboftlich liegt, nemlich ber Begirt von Immenftabt, Bleichad, Geifriebeberg, Babl, Stein, Afame, Rieber, fondhofen, Diepholy, Anottendrieb, Miffen, Stiffenhofen, Rirdborf, Staufen, Ich, verfaufte 1567. Graf Ulrich von Montfort an bie Grafen von Ronigdet, bie vom Schloß Rothenfels bei Immenftabt ben Ramen von Ro. nigdet Rothenfeld annahmen; foater murbe Smmenftabt bie Refibeng. In berfelben Graffchaft Bregeng, gwifden Wengen und Beiler, befindet fic auch bas Schlof Trauch. burg, welches bie Truchfeffen von Trauchburg, Stamm, vermanbte ber Schenfen von Winterfletten 1309. ben Grafen von Rellenburg abgefauft.

Lindau, innerfalb der alten Marca Mittach, im großen Urgengau gelegen, if lange Zeit unter der Bregenger Schuberrichaft verblieben. Im Jahr 1274. durch das Privilegium K. Andolfs, der sich felbst gum Kastenvogt ertlärte, erhielt die Stadt einen festern Stand, sedom mit der Berbindlichteit, sich vor der Arbitissiu in ihrer Pfalz belangen zu lassen. Kaiser Ludwig verpfandet 13534, dem Grafen Anag von Montfort zu Bregenz um 200. Mart Silber die Bogtet von Lindau, über das Frauenstift dasselbs die gloße im Sahr 310. gestiftet und nach einer unächen Urfunde von 166. mit dem Gebiet von Indeue unächen Urfunde von 166. mit dem Gebiet von Indeue Band.

Lindau begabt), besgleichen über bie Stiftischen sogenannten Rellethose in den vier Dorfern der Stadt, Oberraitenau, Schonau, Rifendach, Afchach, und die Leute des St. Pelagius. Im Jahr 1396. hat die Stadt die Reichsbogtei und das Stadtkumankumt an sich gelößt, so wie 1430. die Reichspfandschaft der Rellerhose.

### b) Die Grafen von Montfort gu Felbtird.

Ein fefter Unhaltepunct, beibe Graffcaften von einanber ju untericeiben, ift, baf bie Graficaft Bregent im Ronftanger Sprengel, Die Graffchaft Relbfird binge. gen im Churer liegt, und beffen altem Rapitel Friefen. Bergog Dtto von Schwaben, Sohn bes Raiferlichen Pringen Lubolfe, befaf biefen Comitat 070, ale eine befonbere Dotation. 1219. nennt bereits Graf Sugo von Montfort Relbfirden feine Stabt, mofelbit auch bas mabre Stammichlof Montfort ober Startenberg lag. In Rant. weil unterhalb Relbfirden, einem Schloß und anliegenben Reichefleden, befand fich ber Gig eines berühmten alten Rafferlichen Landgerichts. Graf Rubolf von Mont. fort, DomProbit ju Chur, und fein Bruber Ulrich befaß vermoge ber Theilung von 1310. Die Burg und Stadt Relbfirchen, bie Burg Sagbenberg mit ber angetheilten Graffchaft und Landgericht, Die Burg Sormen, Die Burg Reu . Montfort mit ber Graffchaft, auch Reuenburg genaunt, halb Rufach mit bem Rirdenfat ju Durringen, Schan und Gotfdie (Goffe?), wie fie es von ihrem Bater Rubolf und ihrem Bruber felia Graf Bugo an fich gebracht; f. biftor. ftatift. Urchiv fur Gubbentichland, Frantfurt und Leipzig, 1807. 8. S. 168. Den Reffen Friebrich, Sugo und Rubolf verblieb bie Burg Thofters, bie Burg Alt Montfort mit ber Graffchaft und bie Burg

Rufach, fammt ben Pfarrfaben ju Rangmeil und Ruti (Rotis?). Graf Rubolf von Montfort, Felbfirdner Linie, ber 1300 verftarb, hatte bereits vorber 1373 feine Graficaft Felbfirden um 36,000 Gulben an Defterreid vertauft. Ale auf bem Rofiniger Concil ber Ergbergog von Defterreich fluchtig und in bie Icht erflart murbe, nahm ibm Raifer Sigismund Relbfirchen und bas Rheinthal meg, und verpfanbete es an bie Grafen von Tog. genburg, welche es von 1417-36. rubig inne batten, und auch vielfach in Relbfirch refibirten. Rachbem aber 1456 ber lette Graf von Toggenburg ftarb, nahm Defterreid gwar bie Pfanbicaft Relbfirden wieber gurud; bie Grafen von Montfort Tettnang und Berbenberg erbielten jedoch einen anfebuliden Theil aus bem erofneten übrigen Tog. genburger ganb, wovon Toggenburg und Unach auf ben Untheil ber anbern weiblichen Miterben, Die Freiherren von Raron fam, bas fie 1468. bem Abt von Gt. Gallen verfauften; f. Rarl Begelin Gefdichte ber Lanbichaft Toggenburg, St. Gallen 1830. 8.

#### B. bie Montfortifden Grafen von Berbenberg

a) fomarge gabne gu Blubeng.

Die Grafen von Montfert, schwarzer Kahne, die fich gewöhnlicher Werbenberg schrieben, belaßen aussier ber am linken Ufer bes Rheins gelegenen Vansschopft Werdenberg in der Blubenger Linie die Grafschaft Blubeng, die Begiene Wom Abeinet mit bem Pheinthal, Freubenberg, Warten, die Schirmwogtet über vod Klofter St. Gallen, und bagu die Grafschaft heiligenberg in Schwaden, auch batten sie Apiel an der Grafschaft Cargans. Im Sahr 1376. verlaufte Mibrecht von Werdenberg seinen Abeit von Blubeng, Sangans und heiligenberg an ben Herzeg von Blubeng, Sangans und heiligenberg an ben herzeg

Leopold von Defterreid, wogu 1396, auch ber Untheil bes Grafen Johann von Berbenberg ju Gargans fam. Go wie Relbfirch fo tam auch Blubeng ale Pfanb an bas Sans Toggenburg, fiel aber wie es icheint mit bem Tob bes letten Grafen von Loggenburg, ale ber ben Saufern Montfort ausgeschiebene Erbtheil, an Werbenbera gurut, und gelangte, wir miffen aber nicht bestimmt wie ? vermuthlich burch Auslofung , ebenfalls an Defterreich. Rreubenberg und bie Ginfunfte von Mayenfelb maren icon 1403, an Defterreich verpfandet. Die Grafen von Merbenbera erlofden nach 3fcotte Gefdicte ber brei Bunbe, im Jahr 1501. auf bem Schloff ju Ortenftein falfo Sarganfer ? nach Gebharbi III. 589. erft 1530. Gie ma. ren burd ubein Saushalt und Febbe Unfug icon feit 1404 in Concurs verfallen. Bon ihren einzigen noch abrigen Befigungen fiel Beiligenberg an Rurftenberg, Sigmaringen aber als Pfullenborfifches Land an Defterreich, bas es an Sobengollern abtrat. Bu biefem Blubemger land rechnen wir aber auch bie nachherige Graficaft Sobenems im alten Rheingau, mit Luftenan, Ems und Dornburen und Bodift. Luftenau, urfprunglich eine Curtis Regia, von R. Arnulf ben Grafen bee Lingau überlaffen, marb fpater ein Erbtheil ber Berbenberge, mit Bibnau, Saslad und ber Befte Zwingenffein, unb murbe 1395. an ben Ritter Ulrich von Ems um 5300. Pfund Beller pfandweis und 1526. taufweife überlaffen. Die alten Reichebomanen Ems und Dornbaren überließ R. Lubwig 1343. an ben Ritter Ulrich um 1200 Mart Gilber. Racbem bie Emfe, welche erft unter Rarl V. ben Freiherrn, fpater ben Grafentitel erhielten, und eine Rebenlinie in Babut gebilbet, 1750. erlofden, fiel So: beneme ale erofnetes Leben bem Reid, Luftenau aber als Mobium ben Grafen von harrach zu (igt Truche feß Zeilisch).

b.) weiße gabne, gu Sargane; befagen bie Lanbe zu Sargane, Babut, Sonnenberg, Rubfiben.

Graf Rubolf von Berbenberg und Sargans beerbte, in Gemeinschaft mit feinem Schwager bem Grafen von Pfullenborf, feinen ume Sabr 1333, perftorbenen Schwiegervater, ben Baron Donatus von Bas in Graubunden, und befam ju feinem Theil bie Guter Bag, Drtenftein, ben Domidlag, Beingberg und Golame. 1348, verfaufte ber Graf Albrecht von Berbenberg Sargans benfelben Grafen von Pfullenborf: Die Berricaft Mapenfeld, feine Befigungen gu Prettigau, und in ber Lange von Aragftein bie Davos. 1376, verfauft Graf Albrecht von Merbenberg, neben feinem Theil von Blubent, auch feine Graficaft Sargane an Defterreich - und fo fam fie auch mit Blubeng in ben Pfanbbefit von Toggenburg. Mit bem Tob bes lexten Grafen von Toggenburg 1436. fiel Davos, Rlofters, Belfort, Churmalben, Schalfit. Langwies wieber an Berbenberg juruf: 1456. verfaufte Graf Georg von Berbenberg bem Bifcof von Chur Bat, Thufie, Beingenberg, Bichapinen: 1481 erfauften bie Schweiger Sargans und 1517, Berbenberg, bie Eri. pulgi aber 1495. Rhinmalb und Savien. Gin Graf Sugo von Montfort überließ 1471, an Defterreich feine berrfcaftliden Rechte im Bund ber eilf Gerichte, b. i. bas oben genannte Davos, Rloftere u. f. m. Die Berrichaft Sonnenberg, mit bem Titel einer Graffchaft, erlangte 1463 Eberhard Truchfeff von Balbburg burch Rauf von Werbenberg um 15,000 Gulben, und nahm bavon ben Grafentitel an, murbe aber megen eines Dalefigfalls berseiben von Desterreich wieder entsett. In der Graficaft Ems hatten die Besiter 1699. Schellenberg und 1706, Badut an die Lichtenstein verlauft, welche beibe Gebiete der Kaiser sodann zu einem Fürstenshum Lichtenstein erhob.

# Berichtigungen

## einiger hauptfåchlicher Fehler:

#### A. in Baferne Gauen :

- 6. 8. 3. 10. fratt 594, f. 894.
- 10. 3. 10. 1016, 1. 1026.
- 14. 3. 2. 6. v. u. ftatt Ronftatt I. Rannftatt.
- 44. 3. 17. bas Bort isigen au foiden.
- 53. 3. 7. ftatt 785. 1. 788.
- 79. 3. 15. fatt Sobentrubbingen l. Altentrubbingen.
- 85. unten beigufegen: Rremer über bie Offfrant. Gauen; Acta Acad, Thood, Palat, IV. 47.
- 92. 3. 3. werden bie Ramen: Freudenberg, Gerrheim, Grunsfeld, Ronigsbofen zu loiden febn.
- 104. 3. 3. v. u. beigufegen: Rottenftabel? bei Degelnbeim Egelbeim?
- 105. bei Groszulzim Rraffolgbeim ? -
- 107., 3. 13. ftatt Godheim beffer Gungenheim gu feben.
- 111, 3. 17. ft. Nordfilusus f. Nordfilusa.
- 115 3. 3. v. u. ber Beifag: "da wo es ist Baierifch ift" su ftreichen; ober gu fegen: wo es auf unferer Baierifchen Charte mit ericheint.
- 122. 3. 11. ffatt 1304. [, 1305.
- 146. 3. 12. ftatt Aterfee I, Aberfee,
- 182, 3, 13, flatt 994, f. 959,

#### B. Baierne Grafichaften:

- 16. 3. 15. ftatt Rirbrafch I. Rirchafch.
- - 3. 21. ftatt Tolente f. Tolenze.
- 31. 3. 4. ftatt linfe ber Donau I. rechte.
- 37. 11. v. u. ftatt Grafichaft I. herrichaft.
- 44. 1. statt 1287. l. 1281.
- 66. 9. ftatt Schaders 1. Schalbers.
- 87. 2. ftatt Teutscheofen I. Teutschnofen.

- 116. 7. v. u. ftatt Frontenhaufen I. Lenberg.
- 161. 5. flatt Beibinger 1. Beibringen.
- 174. 9. fatt Bederoborf 1. Bedersborf.
- 225. 1. nach Barnthal ein Punctum ju fegen. 234. 8. ftatt Reichened von I. von Reichened.
- 331. 5. ftatt Dbermagling I. Dbermaging.
- 363. 7. ftatt Ruringen 1. Rurtingen.

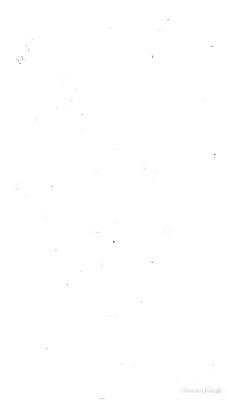

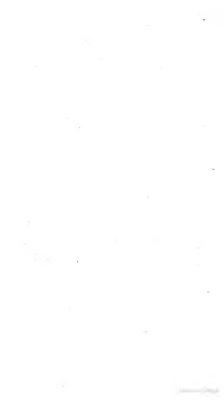













